

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





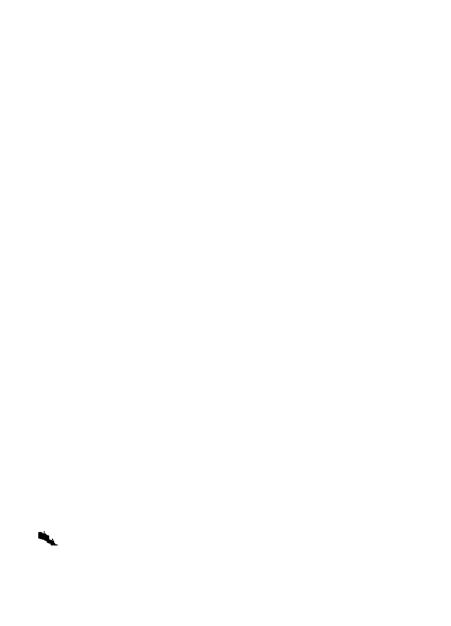

# A. W. Ifflands

# theatralische Werke

in einer Auswahl.

Siebenter Band.

Leipzig.

W. 3. Bofchen'iche Berlagehandlung.

1844.

PT2365 I2 A6 1874 V.7-8

# Inhalt.

|             |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   | 60 |    |   |   |     |
|-------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|----|----|---|---|-----|
| Die Böben   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   | • |   | •  | ٠. | • |   | 1   |
| Frauenstand | • | • | • | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | •  | ٠  | • | • | 135 |
|             |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |     |

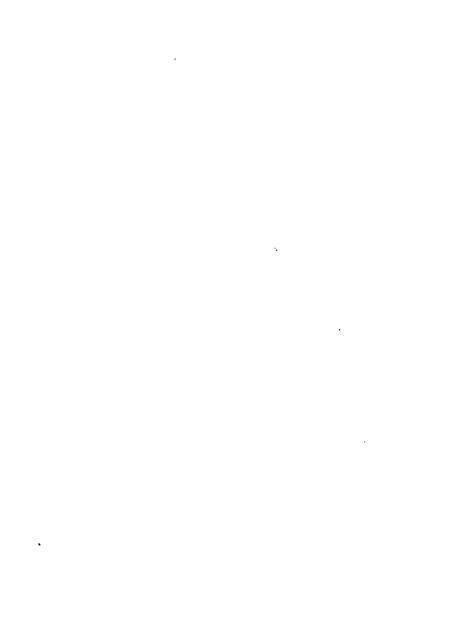

# Die Sjöhen.

Ein Schaufpiel in fünf Aufzügen.

### Perfonen.

Prafibent von Leerfelb.
Prafibentin von Bienthal, Bittwe.
Frankein von Lehning.
Rath, Baron von Arall.
Domherr von Bellar.
Dauptmann von Bragen.
Sted, Setretar bes Prafibenten.
Bürgermeifter Lübers.
Franz, bes Prafibenten Rammerbiener.
Deinrich, bes Prafibenten Bebienter.
Louis, ber Prafibentin Bebienter.
Denriette, Kammermabden ber Prafibentin.

# Erfter Aufzug.

Die Banblung geht im Baufe ber Prafibentin von Bienthal vor,

### Erfter Auftritt.

3m Bimmer bes Prafibenten Leerfelb.

#### Franz. Louis.

frang (ift befcaftigt, Ueberguge von ben Menbeln wegnehmen gu laffen, Difde ju ordnen).

Souis (tritt berein). Bon jour, herr Frang. -

frang (lägt alles liegen). Befehlen bie Frau Prafibentin etwas?

Souis. Sie laft Ihnen fagen — ba Sie boch bei bem Berrn Prafibenten viel galten — fo mochten Sie bewirfen —

Frang (unwillig). Der Frau Prafibentin gehört bieß Saus, mein herr, ber Prafibent, wohnt barin bei ihr zur Miethe, und ich bin sein alter ehrlicher Kammerbiener, mehr weiß ich nicht!

Konis. Ei, ei, herr Frang! baß bie Frau Prafidentin eine reiche junge Wittwe ift, baß ihr feliger Mann ehebem bier die herrschaft für den Churfürsten administrirt hat, daß sie von daher noch einen großen Anhang hat

frang (lebhaft). Geht mich nichts an.

Souis. Daß Ihr herr ber Frau Prafibentin die Cour macht, bag er, ba er tein großes Bermögen hat, sich nicht fouteniren tann, wenn sie ibn nicht beiratbet.

Franz. Davon — gerade davon will ich gar nichts wiffen.

Souis. herr Frang -

Franz. Das ewige Prahlen mit Eurem Reichthum! — Mein herr hat durch sein Betragen und seine Schriften sich Ehre erworben, hatte wenig, aber er hungerte nicht, war geliebt und froh, was er hier bei Euch nicht ist, (heftig) ber Churfürst hat ihn daher berufen, er hat sich nicht ausgebrungen. Ob die hiesige herrlichseit bleibt — oder aufbort — das weiß ich nicht; aber daß er in jedem Fall leben kann, ohne an fremden Reichthum als Halbeigner sich hinzugeben, das weiß ich!

Souis. Sapperment, bas mar ftart!

frang. Es wird einem ja täglich und ftundlich nabe genug gelegt.

Souis. Aurz und gut, wenn Ihres herrn Allertreuefter, ber haus- und herzensfreund, fein herr Sefretär Sted, das Meerwunder, das der herr Prafident aus der Kremde mit daher gebracht hat —

Frang. Diefer Eine Freund ift mehr werth als - -

Fouis. Wenn der heute Abend hier mit speifen soll: so wird die Frau Prafidentin nicht bei Ihres Herrn Fête erscheinen. Sie will dem Herrn Prasidenten nichts davon sagen, also sollen Sie es mit guter Art veranlassen, das läßt sie Ihnen durch mich wissen, nun thun Sie was Ihnen gut dunkt.

Frang (ficht ibm nad). Gin aufgeblafener, impertinenter Burice! herrichfuchtig und falich wie feine regierenbe Fran Prafibentin.

#### Bweiter Auftritt.

#### Frang. Beinrich.

Seinrich (er fingt von aufen, aus bem Chor von Richard towenherz): Bas geht und der Sultan an 1c. (Tritt rasch und guten Muthes herein, bringt ein Stud Auchen und ein großes Glas Bein.) Heda, herr Kammerdiener, ausgetrunten!

frang (geht an feine Arbeit). Get Er nur bort bin!

Beinrid. Festtag ift es, unfer herr foll leben - ausgetrunten. Bivat ber Prafibent!

Frang (trintt etwas). Unfer herr foll leben! (Gibt ben Bein gurud.)

Aeinrich. Drunten bei und geht es hoch her. Die Kanzleidiener sind gekommen, die Schreiber sind auch ba, wir haben drei und achtziger und Auchen. Es wird gegessen, getrunten und Vivat gerusen. Vivat hoch! hoch, und abermal hoch! daß es die Straßen hinunter schallt.

frang. Warum das alles? Beil es heut drei Sahr ber ift, bag ber Prafibent bier angestellt ift.

geinrid. Sapperment, ber herr verwaltet bie gange Proving. Sier ift er Churfurft.

frang. Pft! Gemach. - Das wird wieder ein Aufbebens machen in ber Stadt.

Seinrid. Die gange Stadt hat unfern Prafibenten lieb. Frang. Go? Gi!

Seinrid. Alles fahrt vor, jedermann gratulirt -

Beinrich. Diefe Nacht haben fie ihm eine prachtige Mufit gebracht, mit Fadeln.

frang. D ja. 3ch fürchte, bie leuchten weit bin.

Seinrid. Diefen Mittag gibt ihm ber Magistrat ein großes Gaftmahl!

frang. Gin Leichenmabl!

Seinrid. Und verbient er nicht etwa alle biefe Ehre? Frang. Er verbient viel mehr.

Seinrich. Go ein guter, freundlicher Mann -

frang. Bu freundlich. Bu gut! -

Beinrid. Silft, wem er helfen tann.

frang. Silft mehr ale er fann.

Beinrid. Theilt mit dem Armen -

frang. Dag ihm balb felbft nichts mehr bleiben wird.

Seinrich. Sibt er viel weg: fo nimmt er auch viel ein. Laß ihn machen, der Kreuzer bringt auch nur den Kreuzer wieder; ber Gulden muß den Gulden wieder bringen. Er ist ein Glücksfind — eine reiche Heirath bringt alles wieder. Unsere Hauswirthin — die hubsche, reiche Frau Prassbentin.

frang. Das ichwast ohne Ende. Geh Deiner Bege! Beinrich. An bie Flaiche. Das ift mein Beg.

(Geht.)

# Dritter Auftritt.

Vorige. Nath von Krall.

Wath. Suten Morgen, herr Frang. Guten Morgen,

Seinrig. Unfer herr von Rrall. — Ihr unterthanigefter Diener.

Nath. Ift ber herr Prafibent zu fprechen? Frang. Ich glaube noch nicht.

Seinrid. Fur Sie ift er gewiß zu fprechen. Ich gebe und melbe Sie an.

Nath. Um keinen Preis. Die Zeit biefes eblen Mannes ist kostbar. Der ist ein trefflicher Mann. (3n Brang):
Ich verehre ihn über allen Ausbruck. Ach, seit er den Geschäften vorsteht, hat alles hier ein ander Leben und Ansehen. Wahrlich, ich kann nicht genug sagen, wie ich ihn
liebe. Mein lieber Franz, da ist die Wittwe Meermann,
die ihren Sohn gern angestellt wünscht, die arme Frau
bittet —

frang. Go viel ich weiß, hat ihr der herr die Resolution gegeben, daß er nicht helfen tann. Er hat fie beidentt.

Rath. Un biefem festlichen Tage follte ich benten - Beinrich. Gang recht, fciden ber herr Rath fie nur

baber. 3ch bringe fie vor.

Math. Benn er fie felbft fieht -

Frang. Benn er aber nicht helfen fann!

Beinrich. Er hilft boch. Sie foll ihm nur nicht von ber Seite geben, in ber Angst und Wehmuth sagt er boch ja, und gibt es nachher lieber von feinem Eignen.

frang. Es tommt mir nicht gu, in fo etwas gu reben, aber wie man hort, ift ber herr über bergleichen hier fcon bart migbeutet worden.

Nath. Nicht doch. Wie fann man die Gute felbst miß= verstehen? — Ich schide die Frau her. Indeß richtet herr Franz meinen Gludwunsch zu dem heutigen festlichen Lage beftens aus. Ich ware felbst ba gewesen, hatte aber um alles in ber Belt ber Arbeit feinen toftlichen Augenblick rauben wollen.

Beinrid. Gi ber herr Prafibent ift oben bei ber Frau Prafibentin.

Math. Go?

Seinrid. 36 melbe Gie.

Math. In feinem Fall. Abieu, lieben Kinder, auf Biederfeben. Die Frau fchicke ich ber. (Gebt ab.)

# Bierter Anftritt.

#### Borige ohne ben Rath.

Frang. Der ichidt immer Bettler. Supplifanten und Leute, die ihm alles von der Seele abzwaden! Gott weiß, wie fie den guten herrn verwideln. Und Er? Er mifcht fich in alles.

Seinrich. Für mas biente man benn bei fo einem Serrn, als flüger zu werben. Es regiert alles mit, bie Prafibentin, ber Sefretar, ber Rath, ber herr Frang — heinrich mag auch regieren!

Franz. Mensch! Bober hat Er die lästerlichen Reben? daß die Stadt so einfaltiges Zeug spricht, weiß ich wohl; aber wir tonnen es doch besser wissen und sehen, daß der herr oft bis in die Nacht arbeitet —

Beinrich. Das thut er. Rommt er aber mit feinen Alten gur Prafidentin, die nimmt ab, fest zu, ber herr Selretar Sted fichtet wieder, beim Austleiden bringen Sie auch etwas bavon ober bazu — ach — wenn die Refolutionen

aus der Kanglei tommen, ist tein Bortchen von des Preffebenten erstem Willen mehr barin. Ich tann auch rechnen und schreiben, jest lerne ich noch Frangösisch, wer weiß, was ich nach sechs Jahren bann hier vorstellen werbe.

(Geht ab.)

Franz. Wenn man bas alles fo mit anfieht, und anshört, tanns nicht andern, barf nicht viel reden, und meint es boch fo gut — fo überfällt einem ehrlichen Mann ein Born, bag man geradezu dreinschlagen möchte!

# Sünfter Auftritt.

#### Frang. Sefretar Sted.

Behretar. Gruß Dich Gott, Frang!

Frang. Sieh ba, herr Sted! Bollen Sie auch bem herrn gratuliren?

Schretar. 3ch mochte wohl — aber — feine Lage verbient teinen Gludwunfch. Sie wird von Lage zu Lage bebentlicher.

Franz. Der Jammer ber Armen und ber große Con ber Fran Prafibentin verschlingen bas Seinige. Am Ende wird ihm ber herr Rath von Krall die Prafibentin boch noch vor ber Nase wegschnappen.

Sehretar. Immerhin! - Da ift bas hubiche madre Kraulein von Lebning -

Frang. Die mare eine Frau für unfern herrn! Ach

Behretar. Ja wohl. Das arme Mabden ift von ihren.

Shickale damit gestraft, von den Wohlthaten der Prasidentin zu leben, und dafür von ihren unerträglichen Launen mißhandelt zu werden.

Frang. Sie wissen nicht, wie arg! Benn ich unsern guten herrn recht gludlich wunsche — bente ich oft, möchte er sie boch aus ber Stlaverei erlöfen.

Sehretar. Er ift thr von herzen gut. Ware er nur aus ben Banben ber Prafibentin.

Frang. Benn ber arglofe gute Mann boch glauben wollte, bag fie ibn jum Spielwert braucht.

Bekretar. Weiß der Prafident, daß der Minifter von Lorau bier antommt?

frang. 3ch habe nichte bavon gebort.

Bekretar. Diefe Ankunft bedeutet für und nichte Gutes. Irans. Mein Gott!

Behretar. Lieber Frang, Sie find ein madrer Mann, ich rebe offen mit Ihnen. Lange icon ift ein Komplott gegen ben Brafidenten geschmiebet.

frang. Das fage ich ja! Aber, er glaubt es nicht.

Pekretar. Der Rath von Krall, alles mas bei der Präfidentin verfehrt, ift von der Partie gegen ihn. Könnte ich nur Fräulein Lehning einen Augenblick hier fprechen, um zu wissen, ob die Präsidentin felbst gegen ihn arbeitet.

Frang. 3ch will es verfuchen; vielleicht gludt es mir.

# Sechster Auftritt.

#### Sefretar Steck allein.

Es gehe wie es wolle, nimmer werbe ich mein Schickfal von bem beinigen trennen, ehrlicher Leerfelb! Aus unferer

heimath bin ich bir hierher gefolgt — wollte Gott! wir tehrten gusammen babin gurud. Den Rausch der Ehrenstellen und des sogenannten Gluds habe ich nicht mir bir theilen wollen — Den Relch des Rummers will ich leeren mit dir, bis auf die hefen!

# Siebenter Auftritt.

# Voriger. Präfident Leerfeld.

Prafident (mehrere Papiere in ber hand, er will burch bas Bimmer geben). Ach fieh da, ehrlicher Freund! — Warum fagt man mir nicht, baß Sie hier find? Warum fuchen Sie mich nicht auf?

Behretar. Sie haben beut einen unruhigen pompbaften Morgen. — Und mit mir bat es Beit.

Prafibent. Mein erster, liebster, herzlicher Freund! (Er legt bie Papiere auf ben Tifd.) Wenn Sie bei mir einkehren, so widerfahrt mir alles Gute und Ehrenvolle, was mir werden kann. (Er umarmt ifn.) Ich habe ba eben einen handel mit ber Prasidentin gehabt. —

Bekretar. Ei nun! Geben Gie ben gangen Sanbel mit ihr auf, fo haben Gie nicht mehr Sanbel mit ihr.

prafibent. Nicht boch. Lag und Gebulb haben mit ben Schwächen unfrer Freunde.

Sehretar. Mun? ber Sandel -

Prafibent. Ei ba ift ein verbammter Bed angefommen, ein Modeschneiber, ben fie mit Gewalt hier etablirt wiffen will. Ein impertinenter Kerl obendrein —

Sehretar. Die Innung will das nicht zugeben, weil

ihre Privilegien die Jahl der Meister bestimmen. Da diese vollzählig ist, mußten Sie die Schneiber bei ihren Rechten fougen.

Prafibent. Freilich wohl. — Das fagte ich ihr auch. Indes — wenn es möglich ware —

Bekreidr. Freund! durch manche Neuerung haben Sie veraltetes hertommen heilfam unter die guße getreten. Daß man Sie beghalb anfeindet, mag feyn. Aber wenn Sie die Gefete verleten wollten —

prafibent. Sie fest alles barauf, daß ihr Wille er-fult werbe!

Behretar. 3ch fete alles darauf, daß Sie gerecht bleiben. Wollen Sie das? — Geben Sie mir Ihr Wort!

Prafibent (nach einer Paufe, entichloffen). — Ja! — 3ch gebe ed!

Behretar. Gut! - Wiffen Sie, daß man fagt, ber Minister von Lorau werbe bier antommen?

prafibent. Go? - Mein, ich weiß es nicht.

Sehretar. Ich halte es für möglich, bag er bloß um Ihretwillen herfommt.

Prafibent. Um meinetwillen?

Sekretar. Ware es Bunder, wenn nach allem Gefcmas ber Leute über Sie, er endlich Ihrer Verwaltung felbst nachsehen wollte? Sie wollen mir nicht glauben, daß das Publikum —

prafibent. Ach — bieß Lieb tenne ich. — 3ch will für bas Publitum arbeiten, aber für mich leben! (Er geht einige lebhafte Schritte.) Bollen Sie frühstuden, lieber Sted?

Sekretar (unmuthig). Dein!

prafibent. Bie Gie wollen. Aber ich - will heiter fepn. (Er fahrt mit ber hand über die Stirne.) In ber That.

Sehretar (frirt ibn). Gie find es nicht.

Prafibent. Richt recht. (Auf die Papiere bentenb.) Da liegen wieder eine Menge Chitanen, aus der Resideng. (Er gibt ibm etliche Bogen.) Sie nagen und bohren immer an mir. Sie tonnen mich platterdings hier nicht gern sehen.

Behretar (blattert barin). Ja, ja! Kommen Sie mit ben Bapieren von ber Prafibentin?

Prafibent. 3a.

Sehretar (unmuthig). Mein Gott! - Ihre Offenheit richtet Sie gu Grunde,

Prafibent. Meine handelsweise forbert Offenheit und Bertrauen. Mogen Sie meine Gutmuthigfeit mir vorwerfen. —

Behretar. Erft hat man fie gelobt — bann ermahnt, bann getabelt — Julest beschränkt — jest legt man ihr Retten an.

Prafibent. Sie meinen, ich fädele ihnen nicht genug Grofchen zu haufen. Ihre ganze Weisheit dreht fich barum, zu nehmen. Daß man geben muß, um nehmen zu tonnen — das faffen fie nicht. — Nun — wir muffen abwarten was es geben wird. Sie kommen doch heute Abend zu mir?

Sehretar. Berben wir ju Bieren um Ihren runden Eifch fiben?

Prafibent. Rein. heute tanns leiber nicht fo fenn. Ich gebe ber Prafibentin ein großes Souper.

Sehretär. Dann laffen Sie mich weg.

Drafibent. Ernfter Freund!

Sehretar. Ein ernstes Shurfürstliches Schreiben — über Ihre Berwaltung, und sein Inhalt ist schon ziemlich bekannt in ber Stadt.

Prafibent (erftannt). Bie ift bas möglich?

Behretar. Die Partie, bie gegen Sie arbeitet, forbert es zu Tage.

Prafibent. Ber arbeitet gegen mich?

Sehretar. Das ehrgierige Berbienft und die beillofe Mittelmäßigfeit.

Prafident. Bas fann ich bagegen thun?

Sehretar. Bon Bielem, mad Sie bieher gethan haben, bas Gegentheil.

Prafident. Begen mein Berg handeln?

Sehretar. Anfange!

prafibent. Sart fenn?

Sehretar. hart icheinen! Sich nichts abtrogen laffen, weber burch Thranen noch burch Runfte.

Prafibent. Ich habe dem Staate nichts verschleubert! Sehretar. Sie haben alles zu leicht gegeben, sogar Ihr freundliches Gesicht.

Prafibent. Ich tenne feine moralische Roletterie.

Bekretar. Ber ber Menge gebieten muß, bebarf Klug= beit, um fie geborchen ju machen.

prafibent. Offenheit, Freimuthigkeit und Gute follen ben Bugel fanft um ben Naden legen. Ach ich mochte, bas man ben Bugel lieber gar nicht fühlte.

Sehretar. Go ichleubert bas ftolge Roß im Uebermuth ben Bugel gang fort.

prafibent. Mage! Last mich handeln wie ich empfinde. Wie? Ich foll dem wahren Verdienste knapp zumessen, den Lohn des Fleißes abbingen, der Armuth — dem nachten Elenden statt Brod! ein spstematisches Nein! antworten? Kreuzer auf Kreuzer sammeln, Gulben zu Gulden häusen — vor der Churfürstlichen Kammer mit eingesammelter Baarschaft prangen, und wenn Verdienste in

Roth über mich foreien, mit dem Belobungsbefret aber zeine Ersparnis die Anklage meines herzens betauben? — )as kann ich nicht.

Bekreiar. Leerfeld! Lieber Leerfelb! -

Prafibent. Das tann ich nicht! Lieber trete ich ab on meiner Stelle und nehme nichts mit mir, als das öchreiben, das meine Gutmuthigkeit mir vorwirft. Reichhum bedarf ich nicht, Ehre gibt mir das Bewußtseyn, und tanches Andenken an meinen guten Billen wird in der serne das armliche Mahl wurzen, das mein Talent mir erserben kann!

Bekretar. Schlagen Gie ein!

Drafident. Bogu?

Behreiar. Daß Sie Ihren Beg anders geben, ober benn Sie das nicht tonnen, felbst abtreten wollen von brer Stelle!

Prafibent. Das murbe ich tonnen - ja, und ohne Schmerz will ich es tonnen.

Bekretar. Gut. Aber nicht eber bis Gie nichts mehr ir die gute Sache wirfen tonnen. An biefer Entscheibung eben wir jest.

Prafident (bem bas auffallt). Bie?

Sekretär. Ihre Gute nennt man Schwäche, Ihre Rilbe — Berschwendung, Ihre Offenheit — Leichtsinn! selbst Ihre Anspruchlosigkeit hat Ihnen geschadet. Der üble Bille hat allem einen bosen Schein gelieben — darum wird uch Ihre Freundschaft für mich hart getadelt. Die Gabrung t schnell aufgestiegen, nun schweigen auch Ihre Freunde zu en Lästerungen, und Sie dürsen sich nicht wundern, wenn nst die, welche Sie verbessert, befördert, aus dem Elend zogen haben, Ihre Ankläger werden. Sie sind unter-

graben, Sie tonnen fallen! Ihre Ehre forbert, baß Sie wiberftreben, follten Sie aber auf eine flägliche Art finten — bann bin ich ber Erfte, ber Ihnen guruft — verlagen Sie selbst ben gefährlichen Boben.

Drafibent (mit ernftem Radbenten). Den!

Behretär. Leerfeld! Wenn Sie selbst bas aufgeben, was die dumme Menge ein Glud nennt — so kann ich ruhig zusehen. Aber Sie aus übler Laune weichen, Schurken gut Swiel geben an seben — das ertrage ich nicht.

prafibent. Run! Es fep benn - Sie feben, ich bin nicht erforoden.

Behretar. Befhalb auch?

prafibent. Aber eine traurige Erfahrung ware es boch, bag eben ber anspruchlose, lebenbige gute Bille für bas Gange, bem ber bavon belebt ift, mit Unbant lohnen follte!

Sehretar. Undant? hm! bas ift ja bie alte Belt= gefdichte!

prafibent. Geben Gie mir ohne Schen bie Beweife von allem, mas gegen mich vorgeht.

Behreiar. heute nicht. Ernft habe ich in 3hr Befen bringen wollen, um die Menschen damit zurudzuwersen, die bei falfchen Festlichkeiten Sie gottselig angrinsen werden. Aber ich möchte nicht, daß Sie trübe aussehen sollten ober bitter, und Sie könnten es werden, wenn Sie alles wüßten.

Prafibent. Freund! Freund ohne Bleichen!

Sehretar. herzliche Freunde waren wir ja ichon unter bem ichonern himmel, als wir noch in einer Reihe ftanden. Sollte ich nun weniger Ihr Freund fenn — bloß weil Sie bober und gefahrlicher fteben?

prafibent. Für Sie muß ich hier noch etwas thun, es tomme wie es wolle.

Sehretar. Ich bedarf Sie! - Sonft nichts. Ihnen will ich bienen, nicht bem Staate. Mein kleines Bermogen nahrt mich — mehr bedarf ich nicht. (Gebt.)

prafibent. Soll ich Gie benn heut gar nicht mehr feben? Ich muß Sie noch feben!

Bekretär. Bur Masterade bes Nathe-Diner fomme ich nicht. Aber wenn Ihre Leute den Nachmittag hier auf dem bunten Tummelplate seyn werden, so will ich Sie abrusen lassen. Eine Viertelstunde nur verlange ich mit Ihnen auf Ihrer Arbeitsstude, da reden wir von der guten alten Zeit, damit und wohl zu Muthe werde. Sie stürzen sich dann wieder zwischen die Larven in dem Gesellschaftssale, und ich gehe mit meinem alten Hector außen um die Stadt herum, sehe nach Ihrem Dache herüber und — träume über das schole Kapitel, wie es einst mit Ihnen noch viel bester werden kann. (Gebt ab.)

Prafibent. Abieu! (Er ruft ihm nach.) Abieu, ehrliche gute Seele! (Er tommt jurud.) Beffer werben — bann mußte es mir innerlich wohl fenn, so wie sonst. Das — (er sense) wird hier wohl nicht werben. (Rach einigem Rachbenten sehr wehmuthig.) Nein — hier nicht.

# Achter Auftritt.

Boriger. Franz. Dann Fraulein Lehning.

Frang. Fraulein von Lehning bittet um die Erlaubnis, einen Augenblick aufwarten zu burfen.

prafibent. Recht gern, fehr gern, ben Augenblid. Indes last Du niemand berein.

frang. Bobl. (Er geje.)

Stänlein (tritt cin).

prasident. Sieh ba, meine gute Lehning! Sepn Sie mir herzlich willfommen. Bas führt Sie zu mir?

Srantein (eines verlegen). Meine eigene Angelegenheit, und bann -

Prafibent. Aba, wefhalb bie Fran Prafibentin neulich fich für Sie verwendete -

fraulein. 3a. Aber -

Prafibent. Tranen Sie mir ju, bag alles, was Sie betrifft, bei mir in guten Sanben ift.

frantein. 36 fenne 3hre Gute für Jebermann -

Prafibent. Ich hoffe, Sie feten bei mir eine lebhaftere Theilnahme vorans, als die gewöhnliche. (Er gibt Beible.) Rehmen Sie Plat, liebe Sophie — (Man for fic.)

Sraulein. 36 beforge nur -

prafibent. In dem weltlichen Frauleinftift ju Gehringen ist eine Stelle unbeseht, und ich werde Grunde geltend machen, welche Sie in den Bezug der Ginfunfte feben, ohne bag Sie nothig haben, im Stift zu wohnen.

Fraulein. Das wünschte ich auch in ber That nicht prasident. Es ist mir nicht gleichgultig, Ihren Um= gang zu entbehren. Wahrlich, gar nicht gleichgultig!

fraulein (febr verlegen). herr Prafident -

prafibent. Sie muffen hier bei und bleiben. 3hr verstorbener Bater hat so manche Berdienste um biese herrsichaft, und ift so gar nicht bafür belohnt worden, baß es bem Staat Pflicht ift, seiner schabbaren Tochter mit bieser Bewährung ein Merkmal von Erkenntlichkeit zu geben.

Frautein. Sie find febr gutig, herr Prafident, febr guvortommend gutig -

Prafibent. Irre ich nicht - fo haben Sie mit noch etwas ju fagen.

Frantein. Ja. Allein -

prafibent. Stehen Sie nicht an. Es fann Ihnen uicht an Bertrauen zu mir fehlen.

Frantein (herglich). Gewiß nicht. Rur gurnen Sie nicht, wenn ich die Sache nicht recht einsehe, und meiner Empfinbung folge.

prafibent. Thun Sie bas ja. Die erfte farte Empfindung über eine Sache ist mahrlich der gute Benius, ber und ben rechten Weg führt —

Fraulein. D gewiß, gewiß! — So bitte ich benn — bewerben Sie sich nicht um biese Stelle im Stifte für mich! Ich bitte recht febr, thun Sie es nicht.

Drafibent. Bie?

Fraulein. Wahrlich, Sie burfen es nicht thun! Prafibent. Beghalb nicht?

Frautein. herr Rath von Krall fucht um biefe Stelle für feine Schwester nach. —

Drafibent. Er bat mir bavon fein Bort gefagt.

Fraulein. Unmittelbar bei Sofe fucht er barum nach.

prafident (lebhaft). Das möchte ich bezweifeln.

Frantein. 3ch weiß es gewiß.

Prafibent. Sep ed. Diefe Stellen find für Familien, bie nicht begutert find, und Fraulein von Rrall ift reich.

Frautein. Da ich aber bei ber Frau Prafibentin bin, von ihr erhalten werbe -

prafibent. Diefe Abhangigfeit muß aufhoren, eine fo jarte Seele leibet babei.

Fraulein. Wenn man nun erfahrt, bag Ste fich beghalb für mich beworben haben, fo wirb man fagen - präfibent. Bad fann man fagen -

Frantein. Da die Fran Prafidentin — (febr verlegen) da man fagt — verzeihen Sie — daß Sie in besonderer, in herzlicher Berbindung mit ihr fieben, so wird man glauben, Sie hatten and Gefälligkeit für sie — and Partheilichkeit — — — o, werden Sie ja nicht bose auf mich —

Prafibent. Richt bod -

Frantein. Diefe Stadt ift fo geneigt, alles ungleich auszulegen -

prafibent. Ich bore bas oft, aber ich habe feine befonbern Beweife bavon.

Frantein. Sie wiffen nicht alles — erfahren nicht alles fo. Wahrlich man ist nicht gerecht gegen Sie. Das thut mir fo weh — (ihr Bild fall mit Rührung auf ihn) fo weh!

Prafibent. Gine folde Theilnahme entschädigt für manches. Und bann — Diese Stadt ist nicht die Belt!

Frantein. Man ift bei hofe vielleicht auch nicht belifat in bem, was man glanbt.

Prafibent (gefpannt). Bober wiffen Sie bas?

fraulein. 3ch babe bavon reben boren.

Drafibent. 280? Bon wem? Bann?

Frautein (febr bringenb). Reben Sie über Ihre Lage und Angelegenheiten mit Niemand als mit geprüften Freunden und nicht außer Ihrem Simmer.

Drafibent (betroffen). Sophie!

Frantein. Ich muß Ihnen bas fagen. Ich fühle mich bingeriffen, Sie ju warnen.

Prafibent. Ich verehre bas von ganger Seele. Aber sagen Sie mir von welchen Umftanden, durch welche Begebenbeiten fühlen Sie fich angetrieben -- Frantein (fanft). Richt weiter, herr Prafibent! Sie find gut und wohlwollend, ich achte Sie hoch, Ihr guter Rame, Ihre Rube ift mir werth. —

Prafibent. Stehen beide auf dem Spiel? Fraulein (nach turger Paufe). 3ch fürchte es.

Prafibent. Sagen Sie mir alles. 3ch laffe Sie nicht, bis Sie mir alles gefagt haben. —

Frantein. Gemahren Sie es mir, fowere Pflichten, bie im harten Rampfe mit einander fteben, ju vereinigen, so gut ich tann.

Prafibent. Cophie!

fraulein (erfcuttert). Bollen Sie mich anfopfern?

Prafibent (entfoloffen). Das will ich nicht. — 3ch frage nicht weiter.

frantein (fieht auf). Sie haben Geschäfte - ich entferne mich.

prafident. 3ch achte Ihre Gute und Delitateffe. Fraulein (verneigt fic).

Prafibent. Sie find nicht gludlich, gute Sophiel

Frantein (mit Rubrung und Freundlichfeit). Ich bin gang gufrieden.

Drafibent. Sie weinen?

Frautein. Und boch bin ich in biefem Augenblide febr gludlich.

prafibent. Rur in biefem Augenblide?

Frantein (mit niebergefentem Blid). Run - fo balb nicht wieber. (Da ihre Empfindung fie überwältigen will, bricht fie fouell ab und geht.) Ach - wohl nie wieber!

Prafibent (nach einer Panfe). Gute, theilnehmenbe Geele!
- Mein Berg führt mich ju bir - bie Bedürfniffe meiner

Stelle führen mich zu ber — bie für bürftige Wohlthaten bie Apranuin beiner Ingend und Empfindungen ist! — Warum folge ich nicht meiner Empfindung?

# Mennter Auftritt. Prafibent. Frang.

Grang. herr Prafibent! Es find noch eine Menge Lente braufen.

Prafibent. Die alle haben wollen? haben, geben - geben, fonft bore ich nichts!

Franz. Freilich. — Bollen ber herr Prafident mir nur bie Resolutionen ertheilen, wenn fie gefiegelt find und sagen mir bazu, wem Sie seine Bitten abgeschlagen haben — ich weiß ohnehin wohl, daß Sie denen von Ihrem Gelbe geben, und habe etsiche Gulden bei mir. Ich gebe dann nach Gewiffen, berechne es Ihnen und Sie gehen dann in Gottes Namen burch ben Garten, ungesehen und ungeplagt wohin Sie wollen.

prafibent. Gie bringen mir ihr Glend baber, tann ich ihnen ben Ruden gutebren?

Franz. Dann plagt man Sie — weint Ihnen vor, — Ungludliche find es — ba geben Sie bann zu viel hin, eignes und frembes Sut. Verzeihen Sie — aber der ehrliche Diener muß reden.

prafibent. Run fep nicht gramlich, ehrlicher alter Freund!
Franz. And Sutheit gewähren Sie, was nachher schwer sant, auszuführen. Die Ihr Wort haben, pochen barauf, fallen Sie an. Die übrige Welt — nennt das schwach. Bei meiner Geele, selbst die thun es, benen Sie geben. Und — garnen Sie nicht — lieber herr — zu viel ist boch auch zu viel!

Prafibent. Lag mich ausfden, guter Frang! Die milbe Bergeltung gibt gehnfache Ernte bafur wieber.

Frang (verbrieflich). Ja - lieber Gott! bergleichen liest man noch wohl in ber Beitung, aber es glaubt es jest niemand mehr.

Prafibent. Immerhin! wenn nur bie bergleichen thun, bie es empfinden, fo wird es immer beffer fteben mit ben Menfchen.

Frang. Da hat auch die Fran Prafidentin wieder etliche Parteien zu mir geschickt, die ich Ihnen besonders empfehlen foll.

Prafibent. Fubre fie gleich berauf ju mir.

Franz. Ach gnabiger herr —

Prafident. Run?

Franz. Ich bente, die Clienten der Frau Prafidentin mögen in Gegenwart aller Andern Ihr Ja oder Nein empfangen. Ohnehin fagen alle Leute, die Frau Prafidentin regierte die Provinz. Alle Leute —

prafibent. Alle Leute? Hm! — "Die alle Leute" reben manchmal fehr einfältiges Zeug. Wenn man sich genau barnach richten wollte, was sie hin und her durch einander wollen und wieder nicht wollen — so wurden die Pferde zugleich vorn an den Wagen gespannt und auch rückwarts.

(Er nimmt die Papiere und gest.)

Franz (fieht eine Beile in Rachventen). So? — Ja, bann wird es barauf antommen, wo die Pferbe am startsten anziehen, da folgt der Bagen nach. Die — "alle Leute" — sind freilich oft eben nicht sehr der Muhe werth, aber ihre Bahl ist die startste und wer am lautesten schreit — behalt Recht. (Er gebt ab.)

# 3meiter Aufjug.

Binner ber Grafibentin.

#### Erter Auftritt.

#### Der Rath von Krall. Louis.

Sonia. hier modten Sie unt etwas verziehen, fagt bie Rrau Brafibentin.

Nath. Biffen Sie nicht, mas fie befehlen wirb, lieber herr Louis?

Souis. Rein!

Marb. Sie find ein Mann von Ginfict, ein feiner Mann, lieber herr Louis!

Sonis. Benigftens gebrauche ich meine geringe Capacitaten beffer als bes Prafibenten bummer Frang.

Math. Das ift ein bummer Bauer.

Sonis. Ift auch vorher nur Bebienter gewesen, Seit ber Prafibenticaft ift er Rammerbiener geworben.

Math. Bare ich Prafident -

Conis. Run! wer weiß was geschieht? Sie werden poch unfer gnabiger Prafibent.

Math. Da follte ber herr Louis gleich in ein Stabtamtchen placirt werben.

Souis. Ein Bort?

Math. Gin Bort!

Souis (verneigt fic. hierauf rudt er ihm jutraulich naber). Befter herr Rath! Es muß was Großes vorgehen gegen ben Prafibenten. Gestern Abend um neun Uhr flagte meine gnadige Frau über Ropsschmerzen, halb zehn Uhr mußte der Prasident schon fort. Raum war er die Treppe hinunter, so wurden Billets verschickt, der alte Domherr von Bellar tam, der Stiftsamtmann tam, — bis ein Uhr haben sie beisammen gesessen.

Math. Go lange?

Souis. Ja. Als die herren weggingen, mußten fie ben linten flugel hinunter und burch ben Garten hinausgeben. — Go viel hatte ich ichn vor einem halben Jahre weg — aus dem Prafibenten macht fie fich nicht viel mehr, und feit vier Bochen icheint es mir, er ware ihr gar zuwider.

Math. Manchmal meinte ich bas auch, aber außerlich

fieht man boch noch feine Beranderung -

Conis. Aeußerlich? da werden Sie teine Aenderung merten, als in der Minute wo sie ihm den Abschied gibt. Der alte Domberr ist Ihnen recht gewogen, das weiß ich. — Benn der Prasident abgeschafft wird — pst! da ist sie. (Er gest.)

# Bweiter Anftritt.

Prafidentin. Rath von Rrall.

prafibentin. Mein herr Rath -

Math. Ihre Gute bat mir erlaubt, Ihnen meine Ber- ehrung ju bezeigen.

ribre Privilegien die Jahl der Meister bestimmen. Da diese vollzählig ift, mußten Sie die Schneiber bei ihren Rechten fouben.

Prafibent. Freilich wohl. — Das fagte ich ihr auch. Indes — wenn es möglich ware —

Sehretar. Freund! durch manche Neuerung haben Sie veraltetes hertommen heilfam unter bie Fuße getreten. Daß man Sie beghalb anfeinbet, mag fenn. Aber wenn Sie die Gefebe verleben wollten —

Prafident. Sie fest alles barauf, daß ihr Bille er-fullt werbe!

Behretar. 3ch fete alles barauf, bag Sie gerecht bleiben. Bollen Sie bad? — Geben Sie mir Ihr Bort!

Prafibent (nach einer Paufe, entichloffen). - Ja! - 3d gebe ed!

Behretar. Gut! - Biffen Gie, bag man fagt, ber Minifter von Lorau werbe bier antommen?

prafibent. Co? - Dein, ich weiß es nicht.

Sekretar. Ich halte es für möglich, daß er bloß um Ihretwillen bertommt.

Prafident. Um meinetwillen?

Sehretar. Bare es Bunber, wenn nach allem Gefcmat ber Leute über Sie, er endlich Ihrer Verwaltung
felbst nachfehen wollte? Sie wollen mir nicht glauben, bas bas Publifum —

prafibent. Ach — dieß Lied tenne ich. — 3ch will für bas Publifum arbeiten, aber für mich leben! (Er geht einige lebhafte Schritte.) Bollen Sie frühstuden, lieber Sted?

Sekretar (unmuthig). Dein!

prafibent. Bie Sie wollen. Aber ich - will heiter fenn, (Er fahrt mit ber banb über bie Stirne.) In ber That.

Rachfolger, ber Prafibent von Leerfelb, hat mich mit feinen Eraumereien unterhalten, hat mir feine Arbeiten vorgelefen, Rietuigfeiten nach meinem Billen gethan, aber im Sanzen ift er feinem Ropfe gefolat. —

Nath. Und biefen hat er feinem Bufenfreunde, bem Berrn Sefretar Sted, subordinirt.

Prafibentin. Subordinirt — gang recht! — Allenfalls theile ich mit dem Freunde, aber nichts mit dem Freunde bed Freundes. Herrschaft ist ein großes Spiel, ich gebe darin meinen Plat nicht auf! — Minister mußte Leerfeld jest sen, ware er meinen Planen gefolgt. Aber er fast bergleichen nicht. Er ist für die hiesigen Dienste verloren.

Math. Gollte es bamit fo nabe fenn?

Präsidentin. Sehr nahe. Man wird Sie an seine Stelle bringen.

nath. Meine geringen Talente find nicht binlänglich fur biefen bedeutenben Poften -

Prafibentin. Daß Ihre Beförderer mich fürchten muffen, weil es leidenschaftliche Menfchen sind, beren Sundenregister ich tenne, bas tann Ihnen flar fenn. In blefer Rudficht ift meine Bustimmung für Ihre Beförderung Ihnen wichtig —

Math. In jeder Rudficht außerft wichtig.

Prafibentin. Ich frage Sie baber gerabezu, che ich eine andere Partie nehme, ob Sie, wenn die Stelle des Prafibenten an Sie kommt, über die hiefigen Angelegenheiten der Regierung meiner Erfabrung fich bedienen wollen?

Nath. 3ch murbe mich gang Ihrer Leitung überlaffen. Rur bas Unglud bes Brafibenten -

prafibentin. Er bedarf eine Sutte, um darin über bie befte Belt gu traumen. Bliebe ibm nicht fo viel, fo

liegt mir nichts baran, ju einem folden Stroppalaft ein Appital ihm ju facrificiren.

Math. Die Liebe fcheint ihn gang entwervt gu haben. Prafibentin. Er liebt mich nicht. Er hat blod bie Gewohnheit gu mir gu fommen.

Nath. Auch ist feine Leibenschaft, wie ich abne, auf einen andern Segenstand gerichtet -

Drafibentin (lebhaft). Auf wen?

Nath. Ihre fcone hausgenoffin, die Fraulein Lehning, intereffirt ihn.

Drafibentin. Poffen!

Math. Gang gewiß. Sie intereffirt ihn mehr als er fich felbst gesteht.

Prafibentin (nadbentenb). Die Lehning? — bie arme, ftille, gartliche, unbedeutende Lehning? (Ben.) Rein! — Run — Abien Arall!

Nath. Sie haben eine neue, herrliche Schöpfung mir aufgeben laffen.

prafibentin. Auf welchen Bertrag ich Freundin fenn will, bas habe ich ehrlich vorausgesagt. Wird diefer gehalten — fo bin ich die zuverläffigste Freundin von der Belt. Bird er verlett, so ist auf mich keinen Augenblick mehr au zählen.

Nath. Idhlen Sie ewig auf mich ale Ihren bautbarften Berehrer. (Gebt ab.)

prafibentin. Auf feine Befdranttheit tann ich gablen. Er bebarf meiner — beshalb geb ich sicherer mit ihm ale mit bem Prafibenten.

# Britter Anftritt.

## Fraulein von Lehning. Prafidentin.

frautein. Der Schneiber Schmidt -

Prafibentin. Ich bente, feine Sache ift abgethan, und er wird hier Burger und Meifter?

frautein. Es fceint nicht.

prafidentin. 3ch habe ihn ja bei dem Prafidenten melden laffen.

fraulein. Er hat ihn auch gefprochen.

prafibentin. Mit einem Borte, er ift ein Mobefcneiber und ich verlange ibn bier angestellt! Gefchieht bas, ober geschiebt bas nicht?

Fraulein. Liebe Frau Prafibentin - wenn es nun ber Prafibent nicht gewähren fann!

prafibentin. Bas? Diefe Rleinigfeit wollte er mir refufiren? Das will ich boren. (Gebt.)

Frantein (nach einer Paufe). Sie wird außer fich gerathen!
— Mein Gott — wie wird fie ihn bas empfinden laffen. Armer Leerfeld!

# Vierter Auftritt.

Franlein von Lehning. Gefretar Sted.

Sehretar. 3ch habe meine Stunde nicht gut gewählt. Die Krau Brafibentin rebet febr lebbaft -

Frautein. Machen Sie boch, bag der herr Prafibent in ber Sache mit bem Schneiber nachgibt.

Bekretar. Er fann es nicht,

grantein. Und liebt bich die Pfifidentin? \_

Sehretar. Run ja -

Erantein. Der Liebe tann fein Opfer ju femer merben - meine ich.

# Sunfter Auftritt.

#### Borige. Prafibentin.

Brafibentin. Allerliebit!

Behretar. Der herr Prafibent ichidt mich, wegen ber Sache bes Schneibers Ihnen, gnabige Frau, feine Entionibiaung ju machen. Die Berfaffung erlaubt ibm folechterbings nicht, Ihren Bunich ju erfüllen.

Brafibentin. Berfaffung? (Gie lachelt.) Sat er alle

bieffge alte Berfaffungen geehrt?

Aehretar. Er bat ju eblem 3med einige aufgeboben. bad eben tann ibm großen Schaben bringen.

Drafibentin. Geine Richtigfeit wird ibn fturgen

Dehretar. Bie, anabige gran? benten Gie fo pon bem Manne, dem Sie Ihre Sand geben wollen?

franlein (frirt bie Braftventin).

Brafibentin. Das habe ich nicht verfprocen.

Bebreider. Gind Gie entichloffen, ibm Ihre Sand nicht au geben?

Drafiventin. Darüber babe ich noch nicht entichieben Behretar. Go munichte ich, daß der herr Prafident mifchieben ware.

Erafiventin. Sie burfen ihn bestimmen. Sie maren

ieber fein gebietenber Berr!

Sehretät. Sein treuer Freund! Go merben Sie mich finden, wenn alle Belt von ihm gurudgetreten ift.

Prafibentin. Eine ehrmurbige Freundschaft! Rur etwad unbeareifich ift fie.

Sehretar. Fur die mabre Freundschaft find wenige geldaffen.

prafibentin. Darf ich rathen; fo benuten Sie bie wahre Freunbichaft bes herrn Prafibenten ju Ihrer Chargenerhöhung in Zeiten.

Sehreitar. Das habe ich nie gewollt. — Die gnabige Frau haben mich zu fich fordern laffen, mas haben Sie zu befehlen?

Prafidentin. Wie bie Sachen jest fleben - nichts.
- Entschuldigen Sie mich bei bem herrn Prafidenten, ich tann bei feinem Soupe nicht erscheinen.

Sehretar. Diefer Auftrag gebort einem Bebienten.

prafibentin: Ginem Offigianten, ja. Sie werben fich boch unfehlbar mit bem herrn Prafibenten von mir unterhalten.

Sehretar. Ja. Ich werbe alles thun, was an mir ift, daß ber gutmuthige, ju gutmuthige Mann bie Menfchen tennen lernt wie fie finb. (Berbengt fic und gebt.)

prafiventin. Ein Wort. Wiffen Sie, baf ich Ihr Betragen Sie empfinden laffen tonnte -

Behretar. Das tonnen Gie nicht — benn ich habe nichts au verlieren.

prafibentin. Betten - Sie nicht zu breift , herr Privat = Sefretar.

Behretär. Ja! Ich wette dreift, daß Sie unvermögend find, Ihre Macht an meiner Perfon auszuüben!

Prafibentin (mit foabenfrober, rafder Gewißheit). Gott befohlen, herr Sted! Sie werben fich meiner gefälligft erinnern.

frang. Bohl. (Er geht.)

fraulein (tritt ein).

prafibent. Sieh ba, meine gute Lehning! Senn Sie mir herzlich willfommen. Bas führt Sie zu mir?

Fraulein (etwas verlegen). Meine eigene Angelegenheit, und bann -

prafibent. Aha, wefhalb bie Frau Prafibentin neulich fich für Sie verwendete -

frautein. Ja. Aber -

prafibent. Trauen Gie mir ju, bag alles, mas Sie betrifft, bei mir in guten Sanden ift.

Fraulein. 3ch tenne Ihre Gute für Jedermann -

Prafibent. Ich hoffe, Sie fegen bei mir eine lebhaftere Theilnahme voraus, als die gewöhnliche. (Er gibt Stuble.) Nehmen Sie Plat, liebe Sophie — (Man fest fic.)

Frautein. 3ch beforge nur -

prafibent. In bem weltlichen Frauleinstift zu Gehringen ist eine Stelle unbesett, und ich werde Grunde geltend machen, welche Sie in ben Bezug der Einfunfte seten, ohne baß Sie nothig haben, im Stift zu wohnen.

Frautein. Das munichte ich auch in der That nicht — prafibent. Es ift mir nicht gleichgultig, Ihren Um= gang zu entbehren. Wahrlich, gar nicht gleichgultig!

fraulein (febr verlegen). herr Prafibent -

prafibent. Sie muffen hier bei und bleiben. 3hr verstorbener Bater hat so manche Berdienste um biese Herrschaft, und ist so gar nicht bafür belohnt worden, baß es bem Staat Pflicht ist, seiner schaften Tochter mit bieser Gemährung ein Merkmal von Erkenntlichkeit zu geben.

Fraulein. Sie find fehr gutig, herr Prafibent, fehr auvortommend autia -

## Sechster Auftritt.

Louis öffnet die Thur. Comherr von Wellar und Sauptmann von Bragen treten ein.

Rapitan. Suten Morgen, liebe Seele. Unten ift bie gange Clerifen unfrer Stadt en Corps, unferm guten Prafidenten zu gratuliren. Derweile wollen wir beide, der Hochwürdige Gnadige da und ich, der Frau Prafidentin bulbigen.

Fraulein. Sie verzeihen eines nothigen Schreibens wegen, daß die gnadige Frau noch auf einige Augenblice im Kabinet bleibt. Meine herren —

(Sie verneigt fich und geht.)

Aapitan (brudt ihr bie Sanb). Mein liebes Fraulein — Dombers (nidt mit bem Ropfe, ohne fie angufebn).

Aapitan. Ein feelengutes Befcopf.

Domberr (gleichgultig). Sm! (Sest fic.) Paffirt, ihr Abel ift gut, fie hat aber teine Conduite.

Aapitan. Die arme Kreuzträgerin muß die paar abgelegten Kleiber, die man ihr hier zuwirft, hart buffen.

Domberr. Ift ja ein armes Fraulein.

Aapitan (betrachtet ibn). Milde Gefinnungen haben bie herren, bas weiß Gott.

Domberr (verbrieflich). Sm!

Rapitan. Go mube, mein Gnabiger?

Domberr. Mache ja hente fcon die fiebente Bifite.

Aapitan. Bas fest Sie benn fo in Bewegung?

Domberr. Wird balb fund werden.

Aapitan. Ein Pferdehandel, ein Bhidly, Beinproben, ein hubiches gufchen, oder eine Meute? be!

Domberr. Reines von allen.

Aapitan. Run - ich war auch heute fruh berans. Ich erereire fcon feit vier Uhr.

Domberr (gabut). Muß auch fenn.

Aapitan. Die Prabende ift bequemer.

Bomberr (faltet bie banbe und lacht). 3a.

Rapitan. Muß nicht fenn.

Domberr (fieht ihn verbrieflig an). Schrauben Sie mich wieber? Aapitan (treubergig). Ja.

Domberr. Ich bin berohalben nicht gern mit Ihnen in société.

Anpitan. Frieden! — Bas fangen wir benn nun aber bier an?

Domherr. Ja — (gabnt.) Wie ber alte wohlfelige Prafibent, ihr Mann, noch bei Leben war, ba gab es hier bes Morgens kalten Anschnitt und einen acht und vierziger Hochheimer, der war extra.

Rapitan. Run jest mag ber Clerus unten ausharanguirt haben. Geben wir jum Fruhftud jum Prafibenten.

Domberr. hat ja nur einen leichten brei und achtziger im Reller.

Rapitan. Den gibt er froblich und gern.

Domberr. Ich fann den Prafidenten nicht leiden; fann ihn niemand mehr leiden.

Anpitan. Es ift mahr, er hat jest eine Menge Feinbe, aber Gott weiß, warum? Er ift ein guter Arbeiter und gegen jebermann gefallig.

Domherr (putt feinen Ring). Ift ein falfcher Mann.

Aapitan. Was hat er Ihnen benn gethan ?

Domberr. Go? Fragen Sie noch? hat er nicht unfere gehegte Jagd eröffnet und so beschränkt, baß fie quasi ad nihilum gebracht ift?

Aapitan. Das mußte er boch auch.

Domberr (fieht auf und fampft mit bem gufe). Reft! Eb' ift nicht mahr. Ein Jagbfeind ift auch fein Menfchenfrennt!

Anpiran. Das 29lb lief ben Leuten ja in bie Saufte.

Domberr. Ift and Gottes Kreutir bas Bilb - will and effen.

Aapitan. Aber bie Menfchen erft. Bahrlich bie Magen' ber Burger waren fo laut -

Vomberr. Da hat er bem Bolle bie Conr gemacht, ließ brav niederschießen! — Herr! weitit ich an jenen lament tablen Umstand bente — bas Blut schaumt mir vor Buth und die hellen Jahren treten mir in die Augen, wenn ich an meine schönen Stuen und Hrsche nur gebente! — Es hat ihm aber teine Rosen getragen, dem neumodischen Herrn Prafibenten.

Rapitan. Ja ja, bie herren haben fich anfammen= gethan, bas hochwurdige Domtapitel und die Beamten. -

Domberr. Die Jagb hat et und genommen' — nun, wir find bafür auf eine andere Jagb gegangen — auf bie Jagb feiner Kehler und Gebrechen.

Aapitan. Ich glaube, bag ihr ben Prafibenten gut best. Domberr. Denten Sie an mich. Che man fich es verfieht, ift er hallali!

Aapitan. Es ift nicht möglich.

Domberr. Ei, es tann and mit bein Prafibenten gar nicht mehr bestehen. Jebermann bort er, jebermann gibt er. Es ist teine Strenge, teine Strafe, tein Anfeben! Bo foll bas mit bem Regimente hin? Die Obrigkeif muß man veneriren mit Furcht und Zittern. Dazu, er ist ja eine Frember!

Mapitan. Das Calent ift boch nicht Contrebande. Ach

wenn er Ihnen sonft nichts zuwider gethen bat als die Geschichte mit der Jagd —

Domherr. Damit hat er und das Leben genommen, Gonft — wenn man and dem Dome kam — hatte feinem Gott gebient — fo fuhr der Pofizng vor, ein Flaschenkeller hinein, eine Strasburger Pastete, etliche gute Büchfen — so suhr man hinand und machte sich einen guten Tag. Jeht — ja, da fährt man und fährt einen halben Tag, ehe man ein liebes Stüd Wild zum Schuß bringt. Man trinkt die Gottesgabe zornig hinunter und ist nachher zu nichts zu gebrauchen.

Aapitan. Dafür hat er ein gutes Concert etablirt — Vomherr. Ift ja fur jebermann. Richts hat man mehr für fic allein.

Rapitan. Die herrliche Lefegefellichaft. -

Domberr. Die bricht ihm vollends ben Sals. Ift ein Propagandistenwesen -

Mapitan. Das ift nicht wahr. 3ch bin auch barin.

Domberr. Dort werden vehemente Reden geführt, beillose consilia gepflogen. Machen Sie sich heraus.

Aapitan. Bewahre!

Domberr. Rein ordentliches Diner oder Souper tommt mehr zu Stande, seit er die dummen gelehrten Societäten bier aufgebracht hat. Hat er nicht unsere Einkunfte gesichmälert und davon zu dem verruchten Krankenwärters Institut genommen?

Aapitan. Das ift ja berrlich.

Domberr. Richts. Wenn ich trant bin, fo will ich auf meine Manier trant fepn und teine studirte Borter haben. Neuerungen —

Aapitan. Es war altes Unbeil genng ba.

Domberr. Rurg man ift allgemein ungufrieden mit ibm.

Aapitan. Er ift gegen jebermann gefällig -

Bomberr. Salfchbeit.

Aapitan. Kaum hatte er ben Auf ber Sutmuthigleit gewonnen, so sturmte bas heer ber Forderungen auf ihn ein. Nun er nicht jedermanns Willen thun tann, wird er getadelt und verfolgt. Für einen Mann im öffentlichen Amte ist tein größer Unglud, als wenn er in den Auf getommen ist, gern und leicht gefällig zu sepn. So ein armer Mann soll jedermanns Pudel sepn und apportiren so oft man es verlangt.

### Siebenter Auftritt.

#### Vorige. Rath von Rrall.

Domberr. Gi, ba ift ja unfer braver Rath Rrall! ber follte Abministrator ber Proving fevn — ber ba!

Nath. Ich bitte unterthänigft — Sie beschämen mich — Domberr. Der ift unfer Mann. Ift ein Laubestinb ber ift aber auch burch ben Prasidenten gurudgesest.

Nath. Meine geringen Talente machen gar feinen Aufpruch auf eine Stelle von foldem Bewicht.

Domberr. Lieber ichentt ber Prafibent einem hergelaufenen orbinaren Setretar fein Bertrauen, als unferm madern Rrall.

Aapitan. Einem ehrlichen Manne tann man Grunde gutrauen, weshalb er feine Freunde mahlt. Geht der Weg eines Mannes von funf Sinnen einmal aus dem alten Geleife: so mag der Tros ihn deshalb dem Tenfel übergeben, aber gescheidte Leute sollten den eborus nicht mitplarren.

Bath (just bie Mafein).

Aspitan. he? — Amar bie fogenannten gefcheibt Leute find oft die ärgüen Commeren.

Bath (ferfe). Ich ja! Eine glangende Renommée ift leu aemonnen. Aber — fower au erbalten.

Aapitan. Aichtig. Erft wird gezweifelt, bann verbann und gleich vernichtet. Das folgt gewöhnlich fonell a einander.

path. Saben Gie ben Anofall gegen ben Prafibenti in ben latten Journalen gelefen?

Domberr (last). Da hat man es ihm recht berb gegebe 3a. 3ch habe sie mehreremale gelesen.

Nath. Die Journale haben ihn an ber empfindlichste Geite angegriffen. Die Journale -

Kapitan. Run was ift benn? Zieht einer in Fried bie Strafe baber, tommt ihm hinter einer hede hervor e Steinwurf auf ben Ruden: er macht bem Manne ein blauen Flect! Bas tann das gegen ihn beweisen?

nath. Es ift nur übel, daß fo ein Burf auswend auf dem Rode auch fichtbar bleibt -

Domberr. Richtig!

Nath. Die Ausfälle in den Journalen find mit Sa casmen gewürzt, werben in der Refidenz und überall vi gelefen —

Aapitan. Ech ja! bas gemeine Bolf rennt immer b Executionen nach. —

Bath. Es folgt benn ein Steinwurf auf ben auber fo bleibt ab und an viel Unrath haften. Reuerdings hier wieder ein Auffah gegen den Herrn Prafidenten eingern — (Er zicht ein Journal herwer.)

Dombert. Beben Gie ber.

Math (folägt bie Stelle auf).

Domberr (liest langfam). Ueber — bie Berwaltung — Aapitan. Guer hochwurden find mit ber Lecture etwas genirt —

Domberr. Es funtelt mir fo vor ben Augen, (Reicht es bem Rath.) Muß wieder einen Kräutertrant nebmen.

Arall (liest). "Wir find nun überzeugt, daß in Ansehung ber Berwaltung der Proving N. bem Churfürsten endlich bie Augen geöffnet sind und daß nachstens mit dem dortigen Prafibenten L. eine Beranderung vorgehen werde."

Domperr. Bravo! Berschreiben Sie mir bas Ding. Bier Stud will ich haben. Wer hat das Ding geschrieben? Bath. Er nennt fic nicht.

Aapitan. Er nennt fich nicht und fchimpft? Brav! -

Bath. "Wir tennen nichts feichteres und platteres als bie lette Berordnung, welche gedachter Satrape —"

Domberr. Bas ift bas, ein Satrape?

Aanitan. Gin Domberr!

Domberr (jum Rath). Geben Gie, bas find bie Guiten ber Prafibentischen Lefegefellschaften. Run — nur weiter.

nath. "In Betreff bes Krantenwarter : Institute hat andaeben laffen."

Domherr. Braviffimo! (Er applaubirt.)

Math. "Wir erachten baber -"

Aapitan. Bir? Wir erachten! Das lautet benn gang respectabel und mander gutmuthiger Leser empfängt die Sentenz gang andachtig, welche Wir ausgeben laffen. Aber blefes — wir ist ein Mensch und biefer Eine — wie fiebt er wohl aus?

Math. Es find boch febr gefürchtete Leute, benn fie

frautein. Und liebt boch die Pfafidentin? -

Bekretar. Run ja -

Grantein. Der Liebe tann fein Opfer ju fower werben - meine ich.

# Sünfter Anftritt.

#### Borige. Präfidentin.

Prafidentin. Allerliebft!

Behretar. Der herr Prasibent schiet mich, wegen ber Sache bes Schneibers Ihnen, gnabige Frau, seine Entschuldigung zu machen. Die Verfassung erlaubt ihm schlechterbings nicht, Ihren Wunsch zu erfullen.

prafibentin. Berfaffung? (Sie ladelt.) hat er alle

biefige alte Berfaffungen geehrt?

Achretar. Er hat ju eblem 3med einige aufgehoben, bas eben tann ihm großen Schaden bringen.

Brafibentin. Geine Nichtigfeit wird ibn fturgen.

Sehretar. Wie, gnabige Frau? benten Sie fo von bem Manne, bem Sie Ihre hand geben wollen?

fraulein (fixitt bie Prafibentin).

Prafibentin. Das habe ich nicht verfprochen.

Behreiar. Sind Sie entschloffen, ihm Ihre Sand nicht ju geben?

Prafibentin. Darüber habe ich noch nicht entichieben.

Bekretar. Go munichte ich, daß der herr Prafident enticieden mare.

prafibentin. Sie burfen ihn bestimmen. Sie maren ja von jeber fein gebietenber herr!

Sehretär. Gein treuer Freund! Go merben Gie mich finden, wenn alle Belt von ihm gurudgetreten ift.

Prafibentin. Eine ehrmurbige Freundschaft! Rur etwas unbeareifich ift fie.

Behretar. Fur bie mahre Freundschaft find wenige geschaffen.

prafibentin. Darf ich rathen; fo benuten Sie bie mabre Freundschaft bes herrn Prafibenten ju Ihrer Chargenerhöbung in Zeiten.

Sehretar. Das habe ich nie gewollt. — Die gnädige Frau haben mich zu fich forbern laffen, mas haben Sie zu befehlen?

Prafibentin. Wie die Sachen jest fleben - nichts.
- Entfculbigen Sie mich bei bem herrn Prafibenten, ich tann bei feinem Soupe nicht erscheinen.

Sehretar. Diefer Auftrag gebort einem Bebienten.

Prafibentin: Einem Offizianten, ja. Sie werden fich boch unfehlbar mit dem herrn Prafidenten von mir unterhalten.

Sekretar. Ja. Ich werbe alles thun, was an mir ift, daß ber gutmuthige, ju gutmuthige Mann die Menschen tennen lernt wie fie find. (Berbeugt fic und geht.)

prafibentin. Ein Wort. Wiffen Sie, bag ich Ihr Betragen Sie empfinden laffen tonnte -

Sehretar. Das tonnen Sie nicht — benn ich habe nichts zu verlieren.

Prafibentin. Betten - Sie nicht zu breift , herr Privat = Sefretar.

Bekretar. Ja! Ich wette dreift, daß Sie unvermögend find, Ihre Macht an meiner Person auszuüben!

Prafibentin (mit foabenfrober, rafder Gewißheit). Gott befohlen, herr Sted! Sie werben fich meiner gefälligft erinnern.

liegt mir nichts baran, ju einem folden Strohpalaft ein Rapital ihm ju facrificiren.

Nath. Die Liebe icheint ihn gang entueret gu haben. Prafibentin. Er liebt mich nicht. Er hat blod bie Sewohnheit zu mir zu tommen.

Nath. Auch ift feine Leidenschaft, wie ich abne, auf einen andern Gegenstand gerichtet -

Drafidentin (lebhaft). Auf men?

Nath. Ihre foone hausgenoffin, die Fraulein Lehning, intereffirt ihn.

Brafibentin. Doffen!

Rath. Gang gewiß. Sie intereffirt ihn mehr als er fich felbst gesteht.

prafibentin (nachbentenb). Die Lehning? — bie arme, stille, zartliche, unbedeutenbe Lehning? (Beft.) Rein! — Run — Abien Krall!

Nath. Sie haben eine neue, herrliche Schopfung mir aufgeben laffen.

präsidentin. Auf welchen Bertrag ich Freundin sepn will, das habe ich ehrlich vorausgesagt. Wird dieser gehalten — so bin ich die zuverläffigste Freundin von der Belt. Bird er verlett, so ist auf mich keinen Augenblick mehr zu gablen.

Nath. Sählen Sie ewig auf mich als Ihren bantbarften Berebrer. (Geht ab.)

prafidentin. Auf feine Beschränktheit kann ich zählen. Er bebarf meiner — beshalb geh ich sicherer mit ihm als mit bem Prasidenten.

# Dritter Auftritt.

#### Fraulein von Lehning. Prafibentin.

fraulein. Der Schneiber Schmibt -

prafibentin. Ich bente, feine Sache ift abgethan, und er wird hier Burger und Meifter?

Frantein. Es fceint nicht.

prafibentin. Ich habe ihn ja bei bem Prafibenten melben laffen.

Fraulein. Er hat ihn auch gefprochen.

prafibentin. Mit einem Worte, er ift ein Mobeschneiber und ich verlange ihn hier angestellt! Geschieht bas, ober geschieht bas nicht?

Fraulein. Liebe Frau Prafibentin - wenn es nun ber Prafibent nicht gemähren fann!

prafibentin. Bas? Diefe Rleinigfeit wollte er mir refüsiren ? Das will ich boren. (Gebt.)

Fraulein (nad einer Paufe). Sie wird außer fich gerathen!
— Mein Gott — wie wird fie ihn bas empfinden laffen. Armer Leerfeld!

## Vierter Auftritt.

Franlein von Lehning. Sefretar Sted.

Behretar. Ich habe meine Stunde nicht gut gemablt. Die Fran Prafibentin rebet fehr lebhaft -

Fraulein. Machen Gie boch, bag ber herr Prafibent in ber Sache mit bem Schneiber nachgibt.

Behretar. Er fann es nicht,

Bekretar. Meine gute Laune mogen Sie jum Spielwerf brauchen, treten Sie aber ber Ehre bes Prasidenten zu nahe: bann warne ich Sie, fürchten Sie ben Muth ber Freundschaft, wohin mich bieser ruft, folge ich und gebe so weit es mein herz verlangt.

prafibentin. Gut, fcon, vortrefflich! biefer Eros Fommt mir erwunfcht; fie leiten mich felbst auf ben Weg, ben ich ju geben babe.

Fraulein. Der Prafident ift boch fo gut. -

Prafibentin. Gut? Ja, gut ift er. Go gut, baß 'jebermann feine Form stempeln tann, wozu er will. Beg mit ber schlechten Maffe. Aber biefer Schreiber, ber fiche beigeben laffen will ein gemachter Mann zu fenn, ber foll — bm! wie viel Ubr ift es?

Fraulein. Halb zehn Uhr glaube ich. — (Sie wendet fich liebevoll zu ihr.) Befanftigen Sie fich.

prafibentin (unrubig). Db ber Minifter icon hier fepn mag? — Bieben Sie bie Schelle.

frantein (thut es).

Aouis (tritt ein). Hochwurdige Gnaben, herr Domherr von Wellar und ber herr Kapitan von Bragen sind ba und wollen aufwarten.

prafibentin. Der hauptmann ift mir zuwiber indeß - fubre Er fie berein und hole Er bernach im Rabinet einen Brief bei mir ab, ber gleich beforgt fepn muß.

Souis (geht).

Prafibentin (ju Fraulein Lehning). Sie empfangen bie herren, machen für meine Entfernung Entschulbigung, daß ich aber balb gurudtommen wurde. Sie gehen dann auf Ihr Zimmer. (Sie geht ins Rabinet.)

### Sechster Auftritt.

Louis öffnet bie Thur. Domherr von Wellar und hauptmann von Bragen treten ein.

Rapitan. Suten Morgen, liebe Seele. Unten ift bie gange Clerifen unfrer Stadt en Corps, unferm guten Prafibenten gu gratuliren. Derweile wollen wir beibe, ber Hochwurdige Gnabige ba und ich, ber Frau Prafibentin bulbigen.

Frautein. Sie verzeihen eines nothigen Schreibens wegen, daß die gnabige Frau noch auf einige Augenblice im Kabinet bleibt. Meine herren —

(Sie verneigt fich und geht.)

Aapitan (brudt ihr bie Banb). Mein liebes Franlein -

Aapitan. Ein feelengutes Befcopf.

Domberr (gleichguttig). Sm! (Sept fic.) Paffirt, ibr Abel ift gut, fie bat aber teine Conduite.

Aapitan. Die arme Kreugtragerin muß bie paar abgelegten Rleiber, die man ihr hier jumirft, hart buffen.

Dombere. Ift ja ein armes Rraulein.

Aapitan (betrachtet ibn). Milbe Gefinnungen haben bie herren, bas weiß Gott.

Domberr (verbrieflich). 5m!

Aapitan. Go mube, mein Gnabiger ?

Domberr. Mache ja beute fcon bie fiebente Bifite.

Aapitan. Bas fest Sie benn fo in Bewegung?

Domberr. Birb bald fund werden.

Aapitan. Ein Pferdehandel, ein Bhidty, Beinproben, ein hubiches guichen, ober eine Meute? he!

Domberr. Reines von allen.

Security Time — at that come time time to be because. In contact time are time time.

Benter: wint. Die imr die.

Angerein. Die Kultener if museumen.

Fenterr fette ne fent m mit. 3.

Muster Die um die

Souter: formous dien. Suremen Seminantell Leveler (manne)

Frenkerr: Jie eine erronden und gen um Jane E genatie

Harrick. Frieder. — Mat Ungen. und Remeinum aller Mer ar-

Souncer: Je — gaine. We der iete mobblige Priffmen, de Norm, wor de erere wer. De gebe en dier per Morgani fasten Knisment und vonn aus und wentgegen findbetwere der war ettin.

According From 1805 may ber Bernet marine analysesses

Sermert. In a mit einen Angleie bert und annerger. In Ander.

Samptaine Den gift in toilige und gern.

Sommer Jie tunn den Kundennen man erdauer dunn im nermann mehr erden.

Acteria. Ein mar. 2 m in am Meige Janke, der hat nech numm: Ein if an jure Anners und pren erermann präffig.

Senter unt eine Ang. It an miere Mann

Sagntale Bet ber or Imme bene getten !

Sommer Ent Progen die mort ins in mier meine glegge jost aufgine und 'n bedaundt, das in genei al vinstam gleente unt

## Bechster Auftritt.

Louis öffnet die Thur. Comherr von Wellar und Hauptmann von Bragen treten ein.

Aapitan. Suten Morgen, liebe Seele. Unten ift bie ganze Clerifen unfrer Stadt en Corps, unferm guten 
Prafibenten zu gratuliren. Derweile wollen wir beibe, der 
hochwurdige Gnadige da und ich, der Frau Prafidentin 
bulbigen.

Frautein. Sie verzeihen eines nothigen Schreibens wegen, daß die guadige Frau noch auf einige Augenblice im Rabinet bleibt. Meine herren —

(Sie verneigt fich und geht.)

Anpitan (brudt ihr bie Sanb). Mein liebed Fraulein - Domberr (nidt mit bem Ropfe, ohne fie angufchn).

Rapitan. Gin feelengutes Befcopf.

Dombere (gleichgultig). Sm! (Sest fic.) Paffirt, ihr Abel ift gut, fie hat aber keine Conduite.

Aapitan. Die arme Rreugtragerin muß bie paar abgelegten Rleiber, bie man ihr hier zuwirft, hart bufen.

Domberr. Ift ja ein armes Fraulein.

Aapitan (betrachtet ibn). Milbe Gefinnungen haben bie herren, bas weiß Gott.

Domberr (verbrieflid). 5m!

Aapitan. Go mube, mein Gnabiger?

Domberr. Mache ja heute fcon die fiebente Bifite.

Aapitan. Bas fest Sie benn fo in Bewegung?

Domberr. Birb balb fund merben.

Aapitan. Gin Pferbehandel, ein Bhisty, Beinproben, ein hubiches Rugden, ober eine Meute? he!

Domberr. Reines von allen.

fraulein. Und liebt boch bie Pfafibentin? -

Bekretar. Run ja -

Grantein. Der Liebe tann fein Opfer ju fower werben - meine ic.

# Sünfter Auftritt.

#### Borige. Prafibentin.

Prafidentin. Allerliebft!

Sekretar. Der herr Prasibent schieft mich, wegen ber Sache bes Schneibers Ihnen, gnabige Frau, seine Entschuldigung zu machen. Die Verfassung erlaubt ihm schlechterbings nicht, Ihren Wunsch zu erfüllen.

prafidentin. Berfaffung? (Sie lächelt.) hat er alle

hiefige alte Berfaffungen geehrt?

Achretar. Er hat ju eblem 3med einige aufgehoben, bas eben tann ihm großen Schaben bringen.

Prafibentin. Geine Michtigfeit mird ibn fturgen.

Sehretar. Bie, gnadige Frau? benten Sie fo von bem Manne, bem Sie Ihre hand geben wollen?

fraulein (fixirt bie Prafibentin).

Prafibentin. Das habe ich nicht verfprochen.

Bekreiar. Sind Sie entschlossen, ihm Ihre Sand nicht zu geben?

Prafibentin. Darüber habe ich noch nicht entschieden.

Behretar. Go munichte ich, bag ber herr Prafident entichieden mare.

Prafibentin. Sie burfen ihn bestimmen. Sie maren ja von jeber fein gebietenber herr!

Bekretär. Sein treuer Freund! Go werben Sie mich finden, wenn alle Welt von ihm gurudgetreten ift.

Prafibentin. Eine ehrwurdige Freunbicaft! Rur etwas unbeareifich ift fie.

Sehretar. Für bie mahre Freundschaft find wenige geschaffen.

prafibentin. Darf ich rathen; fo benuten Sie bie mabre Freundschaft bes herrn Prafibenten ju Ihrer Chargenerhobung in Zeiten.

Behretar. Das habe ich nie gewollt. — Die gnäbige Frau haben mich zu fich fordern laffen, was haben Sie zu befehlen?

Prafibentin. Wie bie Sachen jest fteben - nichts.
- Entschuldigen Sie mich bei bem herrn Prasidenten, ich tann bei seinem Soupe nicht erscheinen.

Sehretar. Diefer Auftrag gehört einem Bedienten.

Prafibentin: Ginem Offigianten, ja. Gie werden fich boch unfehlbar mit bem herrn Prafibenten von mir unterhalten.

Sehretar. Ja. Ich werbe alles thun, mas an mir ift, bag ber gutmuthige, ju gutmuthige Mann die Menschen tennen lernt wie fie find. (Berbeugt fich und geht.)

prafibentin. Gin Bort. Biffen Sie, bag ich 3hr Betragen Sie empfinden laffen tonnte -

Behretar. Das tonnen Sie nicht — benn ich habe nichts zu verlieren.

prafibentin. Betten Sie nicht zu dreift, herr Privat = Sefretar.

Sehretar. Ja! Ich wette dreift, daß Sie unvermögenb find, Ihre Macht an meiner Person auszuüben!

Prafibentin (mit foabenfrober, rafder Gewigheit). Gott befoblen, herr Sted! Sie werben fich meiner gefälligft erinnern.

Dehretar. Meine gute Laune mogen Sie jum Spielwerf brauchen, treten Sie aber ber Ehre bes Prafibenten zu nahe: dann warne ich Sie, fürchten Sie den Muth ber Freundschaft, wohin mich diefer ruft, folge ich und gebe so weit es mein herz verlangt.

prafibentin. Gut, fcon, vortrefflich! biefer Eros Tommt mir erwunfcht; fie leiten mich felbst auf ben Weg, ben ich ju geben babe.

Fraulein. Der Prafident ift boch fo gut. -

prafibentin. Gut? Ja, gut ift er. Go gut, baß jebermann feine Form stempeln tann, wozu er will. Beg mit ber schlechten Maffe. Aber biefer Schreiber, ber siche beigeben laffen will ein gemachter Mann zu fenn, ber foll — hm! wie viel Uhr ift es?

Frautein. Salb zehn Uhr glaube ich. — (Sie wendet fich liebevoll an ibr.) Befanftigen Sie fich.

prafibentin (unrubig). Db der Minifter icon bier fepn mag? — Bieben Sie bie Schelle.

frantein (that es).

Souis (tritt ein). hochmurbige Gnaben, herr Domherr von Bellar und ber herr Kapitan von Bragen find ba und wollen aufwarten.

Prafibentin. Der Sauptmann ift mir zuwider indeß - führe Er fie herein und hole Er hernach im Rabinet einen Brief bei mir ab, ber gleich beforgt fepn muß.

Souis (gebt).

Prafibentin (ju Franlein Lehning). Sie empfangen bie herren, machen fur meine Entfernung Entschulbigung, bag ich aber balb gurudtommen murbe. Sie geben bann auf 3hr 3immer.

## Sechster Auftritt.

Louis öffnet ble Thar. Domherr von Wellar und Sauptmann von Bragen treten ein.

Rapitan. Suten Morgen, liebe Seele. Unten ift bie gange Clerifen unfrer Stadt en Corps, unferm guten Prafibenten zu gratuliren. Derweile wollen wir beibe, ber Hochwürdige Gnabige ba und ich, ber Frau Prafibentin bulbigen.

Frautein. Sie verzeihen eines nothigen Schreibens wegen, daß die guddige Frau noch auf einige Augenblice im Kabinet bleibt. Meine herren —

(Sie verneigt fich und geht.)

Aapitan (brudt ihr bie Banb). Mein liebes Fraulein - Domberr (nidt mit bem Ropfe, obne fie angufchn).

Aapitan. Ein feelengutes Befcopf.

Dombere (gleichgultig). Sm! (Sest fic.) Paffirt, ihr Abel ift gut, sie hat aber teine Conduite.

Aapitan. Die arme Rreugtragerin muß die paar abgelegten Rleiber, die man ihr hier zuwirft, hart bufen.

Domberr. Ift ja ein armes Fraulein.

Aapitan (betrachtet ihn). Milbe Gefinnungen haben bie herren, bas weiß Gott.

Domberr (verbrieflich). 5m!

Aapitan. Go mube, mein Gnabiger?

Domberr. Mache ja bente ichon bie fiebente Bifite.

Aapitan. Bas fest Sie benn fo in Bewegung?

Domherr. Bird balb fund werden.

Aapitan. Ein Pferbehandel, ein Bhisty, Beinproben, ein hubiches guschen, oder eine Meute? he!

Domberr. Reines von allen.

. Math (juft bie Adfeln).

Aapitan. Se? - 3war bie fogenannten gefdeibten Lente find oft bie argiten Commèren.

Math (feufst). Ach ja! Eine glanzende Renommée ift leicht

gewonnen. Aber - fomer zu erhalten.

Aapitan. Richtig. Erst wird gezweifelt, bann verbammt und gleich nernichtet. Das folgt gewöhnlich fonell auf-einenber.

pat p. Saben Gie den Ausfall gegen ben Prafibenten in ben lebten Journalen gelefen?

Domberr (ladt). Da hat man es ihm recht berb gegeben. Ja. 3ch habe fie mehreremale gelefen.

Nath. Die Journale haben ihn an ber empfinblichsten Seite angegriffen. Die Journale -

Aapitan. Nun mas ist benn? Zieht einer in Frieden bie Strafe baber, tommt ihm binter einer hede hervor ein Steinwurf auf ben Ruden: er macht bem Manne einen blauen Kled! Bas tann bas gegen ibn beweisen?

Math. Es ift nur übel, bag fo ein Burf auswendig auf bem Rode auch fichtbar bleibt -

Domberr. Richtig!

Nath. Die Ausfalle in den Journalen sind mit Sarcasmen gewürzt, werden in der Residenz und überall viel gelesen —

Aapitan. Ach ja! das gemeine Bolf rennt immer ben Erecutionen nach. —

Bath. Es folgt benn ein Steinwurf auf den andern, fo bleibt ab und an viel Unrath haften. Reuerdings ift hier wieder ein Auffah gegen den herrn Prafidenten eingernet — (Er giebt ein Journal berwor.)

Damberr. Geben Gie ber.

Math (folägt bie Stelle auf).

Domherr (liest langfam). Ueber — die Bermaltung — Aapitan. Guer Hochwurden find mit ber Lecture etwas genirt —

Domberr. Es funtelt mir fo vor den Augen. (Reicht es bem Rath.) Muß wieder einen Kräutertrant nebmen.

Arall (liest). "Wir find nun überzeugt, daß in Ansehung ber Berwaltung der Proving N. dem Churfürsten endlich die Augen geöffnet sind und daß nächstens mit dem dortigen Präsidenten L. eine Beränderung vorgehen werde."

Domberr. Bravo! Berfchreiben Sie mir das Ding. Bier Stud will ich haben. Ber hat das Ding gefchrieben? Rath. Er nennt fich nicht.

Rapitan. Er nennt fich nicht und fchimpft? Brav! -

nath. "Bir tennen nichts feichteres und platteres als bie lette Berordnung, welche gedachter Satrape —"

Domberr. Bas ift bas, ein Satrape?

Aapitan. Gin Domherr!

Domberr (um Rath). Seben Sie, bas find die Guiten ber Prafibentischen Lesegefellschaften. Run - nur weiter.

nath. "In Betreff bes Krantenwarter = Institute hat andgeben laffen."

Domberr. Braviffimo! (Er applaubirt.)

Math. "Bir erachten baber -"

Aapitan. Bir? Bir erachten! Das lautet benn ganz respectabel und mancher gutmuthiger Leser empfangt die Sentenz ganz andachtig, welche Bir ausgehen laffen. Aber biefes — wir ist ein Mensch und dieser Eine — wie sieht er wohl aus?

Rath. Es find boch febr gefürchtete Lente, benn fie

wagen alles, schonen Niemand und find unglaublich grob! (liest weiter.) "Wir erachten baher für nöthig, jenen berüchtigten Präsidenten —"

Domberr. Bravo! Braviffimo. Der haut ein, ber gibte ibm!

gapitan. Gnadiger herr! Geben Gie ju Chore und bitten Gie um den britten Ginn und eine beffere herzend= maffe.

Bomberr. Brutal!

Rapitan. Darf ich mir bas Journal ausbitten? Rath (batt es an fic). 3ch will nicht hoffen -

Aapitan. Bas Sie hoffen - ift mir flar! (Er nimmt es.) Sie haben es boch bem Prafibenten gewiefen?

Bath. Bemabre Gott !

Aapitan. Aber ber halben Stadt? — Das ist fo bie Manier! 3nd Gesicht angebetet, hinter bem Ruden schablich gelobt — aber wenn Riemand hersieht — ein Spanchen Holz beigetragen — ein Köhlchen — ein Brandchen und wenn die lichte Flamme himmelanprasselt, den wackern, würdigen Mann bedauert, daß er so gesengt, gesotten und gebrannt wird!

Math. Mein Gott, herr Kapitan -

Aapitan. Das Journal bringe ich bem Prasidenten und meine Bemerkungen über seine Freunde auch! Und somit zur Attaque geblasen, eingehauen — (er bebt bas Jaurnal.) Dieser Auffat gegen ben Prasidenten? ist hier geschrieben, entweder von einem, der vom Zerreißen ehrlicher Namen lebt, oder von Ihnen selbst, herr Nath Krall. Gott besohen!

### Achter Auftritt.

#### Domherr. Rath von Rrall.

Math. Das ift ja mabrhaft entfeslich!

Domberr. Sind Sie benn ber Berfaffer?

Math. Bo benten Sie bin?

Domberr. Mir tonnen Sie es fagen, ich haffe ben Prafibenten in Emigleit.

Math. 3ch werde ben hauptmann verflagen.

Domberr. Bewahre!

Math. Deinetwegen.

Domperr. Rind! bas thate ich nicht. Denten Sie nur an alles, was einem Menfchen bei einem Duelle arriviren tann! Er tonnte Sie ja — par exemple will ich fagen — er tonnte Sie burch ben Magen stechen! Bas bann anfangen?

Math. Aber die Beleibigung!

Domberr. Bar ja Niemand babei als ich. Rein, man nennt den herrn Rapitan am gehörigen Orte einen unruhigen Ropf, einen feditiöfen Mann. Damit schiebt man gant fauft einen ewigen Riegel gegen alles Avancement vor. Das ift sicherer.

Math. Bas wird ber Prafibent von mir benten?

Domberr. Denten? baran liegt mir nichts; thun tann er auch nichts. Er ift eine Rull, er ift vorbei. heute tommt ja ber herr Minister, mein Better — es ift aus mit bem Prasidenten.

Math. Wirflich fcon?

Domberr. Ganz aus; ich fage es, weil ich es weiß. Seine Excellenz wollen eine Promotion im Kapitel durchfeben — he? Run, das Kapitel, die Beamten, fogar der Magistrat — alles ist gegen den Prasidenten zu Felbe gezogen!

Berry. Der Magnitist, gift ihre is, rente ber midligt. Diener!

Beneuert. Juda: Prus Aus der Aldmen, meiller der Kraftene inenert. Angestanns urzihneltze für, duf er, du der Kraftene für vor mer Susenannum betragen, dus der Kraftene für vor ihr getine finde. — Per gede fid zur Bufflenen, werde der we ulte fielt. Sie gedt fid zurier, er zuen in einer duchnarie is, wer er gekommen iff. Seine er der Sus wed Kraftenet Sie! Kannuse bien Kraftenet iff. fann der Seinach vor vermetimmen Jean Kraftenet iff. fann der Seinach vor vermetimmen Jean Kraftenet werden wenn er wil. In ihr der paramet der Jean ihr bien ein gener Sonige, ist de zuen den den Missen ist leibeniste — maß — die liege der Siere. Missen, wein Lieber, Gespeit werdenische Steine Kraftenen.

Berts. Es geter allest rufic jame Freie. — Mer der Konntein bereier zu freide lant. — Was mande ine nurel Sie fich gernferzu deue Breifferneten ein Warr fage? Ju, dass mill filt. Er gebt, der Kriffenn meiren, er zeit für eines bereifen zwink?

### Bennter Buffritt.

Reth von Ernft. Britibene Berrielb.

Barts. Ger mille id ju Ihnen geben.

Prasinent. Ich babe geleier. Das James in me gant.) Bieler Aufall ist umfaglich nöbelhaft. Ich merbe ihre nicht benatmarten.

Both. Wer bei Publiftem -

Prkliven. Dat Publiffem fiche mich benbete. Stimmt nicht mis biefen Pabpuil ein: wege bie Entwort?

Stimmt es mit ein: fo ift es unter meinem Selbftgefühl, um eine beffere Meinung ju habern oder ju betteln.

Bath. Diefe Gefinnungen find fo gang Ihnen abulid,

so gang Ihres unvergleichlichen Ebelmuthe murbig. Prafident. Daß mein wacter Freund, der ehrliche

Rapitan, in seiner gutmuthigen Heftigleit sich an Ihnen versgangen hat — verzeihen Sie wohl, wenn ich Sie darum bitte!

Nath. Wenn Sie es ausbrudlich verlangen! Sonft -

Prafident. Ja. Denn der Mann ift mein geprufter Freund.

Math. Ich sebe, daß man gegen mich bei Ihnen eine Rabale anzetteln will —

prafibent. Rabale! Was ist bas? die Menschen werben von ihren Lagen zu widerstrebenden Dingen getrieben das ist alles. Es gibt wenig entschiedene Feinde in der Belt! Nicht wahr?

Nath. Benn man freilich ben Triebfebern aller hand- lungen nachgeht.

Prafibent. Das muß man nicht. Argwohn beffert Riemand.

Nath (verlegen). Mancher, ber sich zurudgesett fühlt — prafibent. Kann auf ben unrechten Weg gerathen. Er wird von selbst zurudkehren, wenn man ihm Beit laßt. — Da ist mein Schreibtischschluffel, Sie haben bei Hofe um eine Stelle im Stifte zu Gehringen für Ihre Fraulein Schwester nachgesucht.

Nath. Die Freundschaft des herrn Prafidenten für mich nicht zu tompromittiren, ging ich ben Weg -

prafident. Ich dante Ihnen dafür und es freut mich ju feben, daß Sie bei hofe gut angefdrieben fteben. Das Defret liegt rechter hand oben auf; nehmen Sie es mit fic. heinrich. Bur dem privert Sinds und Land wenn er due Angendraumen nur rungelt: der heöfident ift hin zu ihm gegangen. —

Grung. Ja. Er ift bengepangen. Dun?

Heinrid. In — nun! der Präfibent fab boch gewaltig ernsthaft and, als er wegging. Gewaltig verbrieflich fab er and.

frang. Col

Seinrich. Die rernehmen Bente bier, freihen wunderliche Dunge von unferm herrn — Antivit Dinge.

frang. Der Barger freudt recht gut vom herrn.

geinrid. Was bilft bas, wenn fie bei Swie nicht mehr recht mit ibm pufrieben find.

frang. Dumm 300g!

Seinrid. Der Mrnifter foll defthalt bergefommen fepa, unfern herrn afguleben. 3ch fage Innen, die Bente auf ber Strafe fprochen iden denen. Der Antdidoreiber meinte —

franz (ángelis). Der meint oft! Kun was meint er denn!

Seinrich. Der Bürgermeifter Libers, ber eigentlich ber Gewaltige im gangen Stabtruch ift, follte fich haben verlauten laffen — "est finnte mit dem herrn Profibenten gewaltig fiche gehen." hieren Sie — der Bürgermeifter Libers ift beiperat pfiffig, der folleicht in alle hinfer — der Knoch meiß alles, der leiht Geld in die Refibeng bin und —

Srang. Das Er ein Enbe!

Seineid. Ja bes Enbe! bavon ift bie Rebe. Wenn; Paifibent ins Malbent tommen follte, was wird bann bann

Franz. And mir wirb einer, ber bann mit ind Mal-

Seinrich. So? Das will ich nicht. Man muß politisch sepn. Weiß Gott, ich will mich bei Zeiten umsehen. — Ich habe es oft gedacht, es thut nicht gut mit dem herrn! Er hat zu vielerlei angefangen, das hat man sich schon lange in die Obren gefüstert. —

Frang. Sagte Er mir nicht, es hatte ihn Jebermann bier fo lieb -

Beinrid. Ja — in fo weit — wohl lieb — ja. Aber

Frang. Sat Er nicht hundertmal dem herrn gefagt, die Lente ließen fich fur ibn todt fclagen?

Beinrid. Das haben auch manche gefagt, aber nun es boch bei hofe nicht richtig mit ihm fenn foll -

Frang. Run jest geh Er hinunter, trint Er Seinen Bein -

Seinrid. Gott bewahre! feinen Tropfen — Franz. Schreie Er: Vivat hoch und abermal hoch! Seinrid. Nichte mehr Vivat! Gott bewahre — Franz. Jammerlicher Menfc —

Beinrig. Boren Gie herr Frang! Bor Ihnen wirb auch fein Menfc mehr ben hut abnehmen.

Franz. Diefen Abend noch foll Er Vivat hoch! mit mir trinken, die Fenster will ich dazu aufreißen, und wenn Er nicht schreit, daß es die Gasse hinunter schallt! schlage ich Ihm Arm und Beine entzwei. (Gebt in bas Rabinet gurud.)

Seinrich. Grobian! — Sm! Mit bem Arm und Bein entzwei schlagen, wird es sich wohl geben, wenn ber Prafibententitel zerschlagen wird. — Ich wende mich an ber Prasidentin ihren Louis. Die Prasidentin muß für mich sorgen.

mein Berehrter, nebst mir, bem der Zeit regierenden Burgermeister, an der Tafel den herrn Prafibenten in die Mitte nehmen sollen. —

Behretar. Ich werbe gar nicht gegenwartig fenn, und babe bier in gar teinem Falle eine bebeutenbe Stelle eine nebmen wollen. —

Burgermeifter. Der Freund bes herrn Prasidenten sehretär. Will burchaus auf dieß Bort nicht die mindeste Auszeichnung —

Dürgermeifter. Go? Es ift nur, weil wir nun Geine Ercelleng auch einladen muffen —! Und wie murbe es wohl mit den Kanonenschuffen und deren Bahl, bei den höchften und hoben Gefundheiten zu halten fepn?

Bekretar. Wie Gie wollen.

Burgermeifter. Das Feuerwert ift in Betreff bes Altare, brennenden namene, nebst hinzugefügter Engeletronung ganz und allein auf den herrn Prasidenten aptirt. hierbei es zu lassen sind wir auch so bereit als willig. Bitten nur uns zu excusiren, wenn etwa die Witterung es nicht zulassen sollte, gedachtes Feuerwert heute, morgen, ober in den ersten Tagen ab und losbrennen zu lassen!

Behretar. Laffen Sie bas Feuerwert gang meg. — (Lädelt.) Uebrigens, herr Burgermeister, ift heute ber heiterste Tag von ber Belt.

Burgermeißer (verlegen). Go? (Giebt nach bem Benfter bin.) Man will boch — am — Thurme ein weißes Bollchen remarquirt haben, welche benn gang ordinar auf Sturm beuten —

Sehretar. Chrlich gesprochen. Ich glaube, es gibt Sturm — und in die Seele des herrn Prasidenten glaube ich Ihnen sagen zu tonnen, nehmen Sie alle Rudfichten, welche Ihre Lage fordern moge.

Burgermeifter (verneigt fid). Der herr Prafibent find jest bei bes herrn Miniftere Ercelleng?

Sehretar. 3a.

Burgermeißer. Ihro Ercellenz habe ich bie Ehre unterthanigft zu tennen. Sie sind ein sehr rascher herr. Mancher Mann getraut sich nicht hochdenenselben in die funtelnden Augen zu sehen. Aber unser herr Prasident sind bei Denenfelben recht in Anseben.

Sehretar. Go?

Burgermeifter. Freilich! Ich war vorhin bei Seiner Ercellenz. Ich habe unfern Herrn Prasidenten, ben lieben Mann, im Borzimmer gesprochen. Sie waren bamals noch nicht vorgelaffen worden.

Bekretar. Befchafte!

Burgermeifter. Freilich. Ich hatte die hohe Gnabe, auch nur auf einen Augenblid zu Gr. Ercellenz dem herrn Minister herein gerufen zu werben.

Behretar. Saben Gie mir noch etwas ju fagen-?

Dürgermeifter. Mit Gr. Ercellenz und unferm herrn Prafibenten werben wohl allerlei Geschäfte vorfallen! Der herr Minister haben sich allerlei Papiere überliefern laffen. Sie haben auch mehrere von Dero Schreibern mit anhero gebracht.

Sehretar. Go?

Burgermeifter. Die wollten furz angebunden fepn.

Sehretar. Die wiffen gar nichts.

Burgermeifter. Bermuthen doch. Es ift ein pabig Bolf.

Sehretar. Gi ja.

Durgermeifter. Stanben fie nicht neben unferm herrn Prafibenten an Tifche und Fenfter gelehnt, fchnitten Febern, lafen die Zeitung, und faben ben herrn Prafibenten gang bebentlich an. -

Behretar. Das finde ich nicht bebenflich.

Bargermeister. Se. Excellenz seihft hatten anfänglich — ein gleichsam — barsches Aussehen, gingen heftig auf und nieder — und nachdem fie die bedenklichen Worte von sich gegeben hatten — "Euch hier, wird der Tensel auf die Köpfe fahren" — trommelten sie mit Dero Fingern den Generalmarsch also an die Fensterscheiden, daß eine hinandflog. — Ich entsehte mich gefährlich — da wandten Se. Excellenz sich hinweg nach mir her und sprachen zu mir — "mit dem Magistrat bin ich noch so ziemlich zustrieden."

Behretar. Co find Gie ja beruhigt.

Burgermeifter. Gottlob! — Ja — wenn aber Se. Excellenz mit und zufrieden find — mit wem mogen fie dann bier wohl nicht zufrieden fenn?

Behretar. Das muß man abwarten.

Burgermeifter. Das mare also wohl derjenige, bem, hoher Audsage nach, "ber Teufel auf den Kopf fahren foll!" — Es lieben Ge. Ercellenz wohl so verlorne Borte fliegen. —

Sehretar. 36 finde feinen Beruf Diefe gu erhafchen.

Burgermeifter. Wenn man aus Worten Gebauten macht, biefe gehörig jufammenfeht -

Behretar. Berther herr Burgermeifter, follten Sie noch nicht bemerkt baben, bas ich bas ichterbings nicht mill?

Burgermeifter. Gie haben Unrecht. Dan fieht man: dem Manne nicht au, mas er fann. -

Behretar (ladelt). Gehr mahr!

Burgermeifter. Wenn man feinen Plan mit bearbeiten will — Es gibt Gelegenheiten, wo ein fleiner Freund Die größten Dienste leisten tann. — Bekretar (lebhaft). Benn er aufhort gu fprechen.

Burgermeister (boshaft). Punktum! hier spreche ich kein Wort mehr, aber anderwärts, (gebt) nach Rothburft, mein Benerirtester.

Behretar (fieht ihm nad). Rläglicher Wicht! (Rad einem kleinen Radbenken mit einem Seniger.) Eine harte Prüfung wirst du bestehen muffen, ehrlicher Leerfeld! Gebe dir Gott die gleiche Fassung, daß du weder zu viel erträgst — noch zu schnell alles von dir wirst was dich beugt!

# Vierter Auftritt.

#### Boriger. Fräulein von Lehning.

Fraulein (fie tritt fonell ein und außer Athem, fieht fich überall um, geht dann gerade auf Setretar Sted gu). Sie find allein — Gottlob! Werben wir auch ungeftort bleiben? (Mengfilich.) Ich muß — ich muß Sie fprechen.

Sehretar (ruft in bas Rabinet). Frang!

frang (tritt ein). Befehlen -

Sehretar. Sorgen Sie, daß wir hier ungeftort bleiben. Frang. Gebr mobl. (Gebt burd bie Mitte.)

Sehretar. Gie fpannen meine gange Erwartung -

Fraulein (bie noch taum Athem fcopfen tann). Miftbeuten Sie mein ehrliches herz nicht, — es weifet mich gerabe an Sie!

Behretar (lebhaft). Ich faffe und ehre Gie, Fraulein! Fraulein. Der Serr Prafident — ach! — — ich bin fo schnell gegangen, ich mußte mich wegstehlen — — (mit fartem Ausbrud.) Aber ich mußte, und mußte da ber. (Sie

ringt Angfilig bie Banbe.) Run ich ba ftebe — fceint es mir boch unrecht, daß ich gefommen bin. (Rit Bener.) Rein es ist nicht unrecht! Die Frau von Bienthal erhält wohl meinen Athem, aber eine gewaltige, eine schöne Empfindung, nahrt meine Geele! — Der Prafident mißfällt der Prafidentin.

Behreife (refd). Gottlob!

Frautein, Sie ift im bochften Grabe aufgebracht über ibn.

Frautein. Sie mar lange mit bem Rath Araff allein-Behreiffr. Der Prafident wird ihm bie Frau von Wien: ibal abireten, er wird gludlich mit einer andern fepn.

er fann es nicht fenn. Biele, bie ju ihr tommen, reigen ihren Born gegen ibn gur Buth!

Dehreide. Er verliert Bermögen, mas fie ihm zugebracht baben murbe und gewinnt Lebensruhe, die er mit ihr nie gefunden baben murbe.

Frautein. Seine Lebenbrube ift es, bie für immer verloren geben fann. Sie wiffen nicht - alles ftebt für ibn auf bem Spiel!

Sehretar (betroffen). Wie benn? (Dringent.) Bas ift benn? Frantein. Die Prafibentin hat von bem Prafibenten Papiere in Sanden —

Behretar (erfdreden). Bad für Dapiere?

Frantein. Ich weiß es nicht. Aber wie ber Stiftsamtmann und der Domberr von Wellar fie auf das Aenßerste
gebracht hatten — riß sie ihren Schreibtisch auf, nahm ein Papier heraus, warf es dem Amtmann bin und vor Wuth beend sagte sie — nein, sie schrie es heraus — "meinen , daß ich damit den Prafidenten lehren könnte, was es Interer nicht zu achten?" Sehretär. Mein Gott - mas tann bas für ein Papier fenn?

Frantein. Etliche Briefbogen waren es. Der Amtmann riß sie zu sich, blickte hinein, suhr auf und rief überlaut — "Gott kann ihn nicht retten, er ist verloren!" Gleich sehte er sich wieder und schried etwas daraus ab. Ich weinte — ergriff die Hand der Präsidentin, sie riß sich ungestüm lod. Ich schloß sie sest in meine Arme. Sepn Sie gerecht, sepn Sie großmüthig, rief ich ihr zu — geden Sie jenes Papier nicht aus Ihren Händen. Sie war nicht zu gewinnen. Der Domberr gab ihr ein Zeichen zu schweigen — "gehen Sie" rief Sie mir zu "und kommen nicht, dis ich Sie rusen lasse" — da din ich nun, retten Sie ihn. Ist es wahr, daß sein Schickfal in der Hand der Präsidentin steht — Ach! so soll er sie gewinnen und sein Glück retten!

Bekretar. Gute, eble Geele!

Frantein. Berlieren Sie teinen Augenblid. Bo ift er? Rufen, suchen Sie ihn. Er soll tommen, hinaufgeben, gerade hinein und mitten unter sie treten, so wird er sie verwirren! Er soll sagen, daß er alles wiffe — er soll sagen, daß er von mir alles wisse! Sie werden mich aus dem Hause weisen? Was liegt daran! Benn ich ihn nur gerettet weiß!

Bekretar. Und wenn er nun blog baburch ju retten fenn tonnte, bag er ber Prafidentin feine Sand bietet?

Fraulein. So habe boch ich ihn gerettet! Ich will nicht wiffen was nacher geschehen tann, schaffen Sie ihn nur jest hierher, bag nicht die Bösewichter mit diesem guten, reinen, edlen herzen ihren Spott treiben! — Geben Sie boch, o! geben Sie boch -

Behretar (unrubig). Er ift bei bem Minifter -

Seinrid. Bor bem gittert Stadt und Land wenn er bie Augenbraunen nur rungelt: ber Prafibent ift bin gu ibm gegangen. —

frang. Ja. Er ift hingegangen. Dun?

Seinrich. Ja — nun! der Prafident fah doch gewaltig ernsthaft aus, als er wegging. Gewaltig verdrießlich fab er aus.

frang. Go?

Beinrid. Die vornehmen Leute bier, fprechen wunderliche Dinge von unferm herrn — Ruriofe Dinge.

frang. Der Burger fpricht recht gut vom herrn.

Beinrid. Bas hilft bas, wenn fie bei Sofe nicht mehr recht mit ihm gufrieben find.

frang. Dumm Beug!

geinrid. Der Minifter foll beshalb hergetommen fenn, unfern herrn abzufegen. 3ch fage Ihnen, die Leute auf ber Straße fprechen icon bavon. Der Ratheichreiber meinte —

Grang (argerlid). Der meint oft! Run was meint er benn ?

Beinrich. Der Bürgermeister Luders, der eigentlich ber Gewaltige im ganzen Stadtrath ift, sollte sich haben verlauten laffen — "es könnte mit dem herrn Prasidenten gewaltig schief geben." hören Sie — ber Bürgermeister Lüders ist besperat pfiffig, der schleicht in alle hauser — ber Fuchs weiß alles, der leiht Geld in die Residenz bin und —

Frang. Mach Er ein Enbe!

Seinrich. Ja bas Enbe! davon ift bie Rebe. Wenn ber Prasident ins Malheur tommen sollte, was wird bann aus und?

Grang. Aus mir wird einer, ber bann mit ins Malbeur fommen will. Seinrich. So? Das will ich nicht. Man muß politisch fepn. Weiß Gott, ich will mich bei Zeiten umfehen. — Ich habe es oft gedacht, es thut nicht gut mit dem herrn! Er hat zu vielerlei angefangen, das hat man fich schon lange in die Ohren geflüstert. —

Frang. Sagte Er mir nicht, es hatte ihn Jebermann bier fo lieb -

Beinrid. 3a - in fo weit - mohl lieb - ja. Aber boch - auch -

Frang. Sat Er nicht hundertmal bem herrn gefagt, bie Lente ließen fich fur ihn tobt fclagen?

Beinrid. Das haben auch manche gefagt, aber nun es boch bei Sofe nicht richtig mit ibm fevn foll -

Frang. Run jest geh Er hinunter, trint Er Seinen Bein -

Seinrich. Gott bewahre! leinen Tropfen — Franz. Schreie Er: Vivat hoch und abermal hoch! Seinrich. Nichts' mehr Vivat! Gott bewahre — Franz. Jammerlicher Menfc —

Seinrig. Boren Sie herr Frang! Bor Ihnen wirb and fein Menich mehr ben but abnehmen.

Franz. Diefen Abend noch foll Er Vivat hoch! mit mir trinken, die Fenster will ich dazu aufreißen, und wenn Er nicht schreit, daß es die Gasse hinnnter schallt! schlage ich Ihm Arm und Beine entzwei. (Geht in bas Rabinet gurud.)

Beinrich. Grobian! — Hm! Mit bem Arm und Bein entzwei schlagen, wird es sich wohl geben, wenn der Prasidententitel zerschlagen wird. — Ich wende mich an der Prasidentin ihren Louis. Die Prasidentin muß far mich forgen.

mein Berehrter, nebst mir, bem der Zeit regierenden Burgermeister, an der Tafel den herrn Prafidenten in die Mitte nehmen follen. —

Sehretar. Ich werbe gar nicht gegenwartig fenn, und habe hier in gar feinem Falle eine bebeutenbe Stelle ein= nehmen wollen. —

Burgermeister. Der Freund bes herrn Prasidenten — Behretar. Will burchaus auf dies Wort nicht bie minbeste Auszeichnung —

Burgermeifter. Go? Es ift nur, weil wir nun Geine Excellenz auch einladen muffen —! Und wie wurde es wohl mit den Kanonenschuffen und deren Bahl, bei den höchsten und hoben Gesundheiten zu halten fepn?

Behretar. Wie Gie wollen.

Burgermeister. Das Feuerwert ist in Betreff bes Altars, brennenden Namens, nebst hinzugefügter Engeletrönung ganz und allein auf den herrn Prafidenten aptirt. hierbei es zu laffen sind wir auch so bereit als willig. Bitten nur uns zu excusiren, wenn etwa die Witterung es nicht zulaffen sollte, gedachtes Feuerwert heute, morgen, oder in den ersten Tagen ab und losbrennen zu laffen!

Sehretar. Laffen Sie bas Feuerwert gang meg. — (Lädelt.) Uebrigens, herr Burgermeister, ift heute ber heiterfte Tag von ber Belt.

Burgermeißer (verlegen). Go? (Sieht nach bem genfter bin.) Man will boch — am — Thurme ein weißes Bollchen remarquirt haben, welche benn gang orbinar auf Sturm beuten —

Sehretar. Ehrlich gesprochen. Ich glaube, es gibt Sturm — und in die Seele des herrn Prasidenten glaube ich Ihnen sagen zu tonnen, nehmen Sie alle Rudfichten, welche Ihre Lage fordern moge.

Burgermeifter (verneigt fid). Der herr Prafibent find jest bei bes herrn Miniftere Excelleng?

Sehretar. 3a.

Burgermeißer. Ihro Ercellenz habe ich die Ehre unterthänigst zu tennen. Sie sind ein fehr rascher herr. Mancher Mann getraut sich nicht hochdenenselben in die funtelnden Augen zu sehen. Aber unser herr Prasident sind bei Denenselben recht in Ansehen.

Bekretar. Go?

Burgermeifter. Freilich! Ich war vorbin bei Seiner Ercellenz. Ich habe unfern herrn Prafibenten, ben lieben Mann, im Borzimmer gefprochen. Sie waren damals noch nicht vorgelaffen worden.

Behretar. Befchafte!

Burgermeifter. Freilich. Ich hatte die hohe Gnabe, auch nur auf einen Augenblick zu Gr. Ercelleng bem herrn Minister herein gerufen zu werben.

Behretar. Saben Gie mir noch etwas ju fagen-?

Burgermeifter. Mit Gr. Ercellenz und unferm herrn Prafibenten werben wohl allerlei Geschäfte vorsallen! Der herr Minister haben sich allerlei Papiere überliefern laffen. Sie haben auch mehrere von Dero Schreibern mit anbero gebracht.

Sehretar. Go?

Burgermeifter. Die wollten furz angebunden fepn.

Behretar. Die miffen gar nichts.

Burgermeifter. Bermuthen boch. Es ift ein pagig

Sehretar. Gi ja.

Burgermeifter. Standen fie nicht neben unferm herrn Prafidenten an Tifche und Fenfter gelehnt, fcnitten Federn, Sie gab icon alles, mas fie hat, ihr hers und feine Sehnfucht opferte fie auf und that es ohne Prunt.

Prafibentin (ju fraulein von Lebning). Bomit entschulbigen Sie ibre unwurdige Berratberei?

Fraule in (mit Sowarmerei). Mit ber edelsten, ber beis ligsten Empfindung, der ich lebe und für die ich gern Ihren Born, die Armuth und den Tod trage — mit der Liebe!

Prafibentin. Gie lieben den Drafibenten?

fraulein (feft). 3a!

Drafibentin. Gehr neu!

Frantein. Bon ganger Seele liebe ich ihn. Bum erftenmale lege ich hier dieses Gestandniß ab. Sie haben mir Unterhalt gegeben, dafür bin ich Ihnen Bahrheit schuldig mag sie mich auch ins Elend bringen.

prafibentin. Der gartliche Liebhaber wirb icon für Sie forgen.

Fraulein (fouttelt fowermuthevoll ben Ropf). Ich liebe — aber ich werde nicht wieber geliebt. (Mit wehmuthigem Lächen.) Ich bin aber boch nicht ungludlich. Mit dem Gefühl für ihn gehe ich getroft in die Welt hinaus. (Entfoloffen.) Denn — fort von hier muß ich nun auf jeden Kall.

prafibentin. Unfehlbar, boch eher nicht, bis ich weiß, ob nicht die Runbschafterin an meiner Seite ein schlimmeres Loos verbient als bas. — Bor meinen Augen geben Sie iest binauf in mein Aimmer.

Frautein. Run dann! (Mit gefalteten Banben.) Auch den Relch faffe ich — indem ich ihn leere will ich benten, es gilt seiner Rettung — Rein Tropfen ist dann bitter! (Gebt.)

Bekretar (thut einen Schritt ju Fraulein von Lehning). Das follen Sie nicht.

Prafibentin (auf ben Sefretar Sted gu). Dein herr?

Behretar (lebhaft). Wenn er aufhört ju fprechen.

Bargermeifter (boshaft). Punttum! hier fpreche ich tein Bort mehr, aber anderwarte, (gebt) nach Nothburft, mein Benerirtefter.

Sehretar (fieht ihm nach). Aläglicher Wicht! (Rach einem Reinen Rachbenten mit einem Seufzer.) Eine harte Prüfung wirft bu bestehen muffen, ehrlicher Leerfeld! Gebe dir Gott die gleiche Fassung, daß du weber zu viel erträgst — noch zu schnell alles von dir wirfst was dich beugt!

# Vierter Anftritt.

#### Boriger. Fraulein von Lehning.

Fraulein (fie tritt fonell ein und außer Athem, fieht fich überall um, geht bann gerate auf Sefretar Sted gn). Sie find allein — Gottlob! Berben wir auch ungestört bleiben? (Mengflich.) Ich muß — ich muß Sie sprechen.

Sehretar (ruft in bas Rabinet). Frang!

frang (tritt ein). Befehlen -

Behretär. Sorgen Sie, baß wir bier ungestort bleiben.

frang. Gehr mohl. (Geht burd bie Mitte.)

Behretar. Sie fpannen meine gange Erwartung -

Frautein (bie noch taum Athem fcopfen tann). Diffbeuten Sie mein ehrliches herz nicht, — es weifet mich gerade an Sie!

Sehretar (lebhaft). Ich faffe und ehre Gie, Fraulein! Fraulein. Der herr Prafibent — ach! — — ich bin fo schnell gegangen, ich mußte mich wegstehlen — — (mit fartem Ausbrud.) Aber ich mußte, und mußte ba ber. (Sie ringt angfilis bie banbe.) Run ich ba ftebe — fceint es mir boch unrecht, baß ich getommen bin. (Dit Bener.) Nein es ift nicht unrecht! Die Frau von Wienthal erhalt wohl meinen Athem, aber eine gewaltige, eine schöne Empfindung, nahrt weine Seele! — Der Prasident mißfallt ber Prasidentin.

Sehretar (rafd). Gottlob!

Fraulein. Sie ift im bochften Grade aufgebracht über ibn. Sehretar. Das muniche id.

Frantein. Sie war lange mit dem Rath Arall allein — Bekretar. Der Prasident wird ihm die Frau von Wien: thal abtreten, er wird gludlich mit einer andern sepn.

Fraulein. Rein, nein! Er wird nicht gludlich fenn, er tann es nicht fenn. Biele, bie zu ihr tommen, reizen ihren Jorn gegen ihn zur Buth!

Sehretär. Er verliert Bermögen, mas fie ihm zuges bracht haben murbe und gewinnt Lebenbruhe, die er mit ihr nie gefunden haben murbe.

Fraulein. Seine Lebendruhe ift es, bie für immer verloren geben tann. Sie wiffen nicht — alles steht für ihn auf bem Spiel!

Behretär (betroffen). Wie denn? (Dringenb.) Bas ist denn? Fränlein. Die Präsidentin hat von dem Präsidenten Papiere in Händen —

Sehretar (erfdroden). Bad für Daviere?

Fraulein. Ich weiß es nicht. Aber wie ber Stiftsamtmann und ber Domherr von Wellar fie auf das Aeußerste gebracht hatten — riß sie ihren Schreibtisch auf, nahm ein Papier beraus, warf es bem Amtmann bin und vor Buth bebend sagte sie — nein, sie schrie es heraus — "meinen Sie, daß ich damit den Präsidenten lehren könnte, was es fep, meiner nicht zu achten?" Sehretar. Mein Gott - was tann bas für ein Papier fevn ?

Frantein. Etliche Briefbogen waren es. Der Amtmann riß sie zu sich, blickte hinein, suhr auf und rief überlaut — "Gott kann ihn nicht retten, er ist verloren!" Gleich sehte er sich wieder und schried etwas daraus ab. Ich weinte — ergriss die Hand der Präsidentin, sie riß sich ungestüm lock. Ich schloß sie sest in meine Arme. Sepn Sie gerecht, sepn Sie großmuthig, rief ich ihr zu — geden Sie jenes Papier nicht aus Ihren Handen. Sie war nicht zu gewinnen. Der Domherr gad ihr ein Zeichen zu schweigen — "gehen Sie" rief Sie mir zu "und kommen nicht, die ich Sie rusen lasse" — da din ich nun, retten Sie ihn. Ist es wahr, daß sein Schicksal in der Hand der Präsidentin steht — Ach! so soll er sie gewinnen und sein Glück retten!

Behretar. Sute, eble Geele!

Frantein. Berlieren Sie keinen Augenblick. Bo ift er? Rufen, suchen Sie ihn. Er soll kommen, hinaufgeben, gerade hinein und mitten unter sie treten, so wird er sie verwirren! Er soll sagen, daß er alles wisse — er soll sagen, daß er von mir alles wisse! Sie werden mich aus dem Haus weisen? Was liegt daran! Wenn ich ihn nur gerettet weiß!

Sehretar. Und wenn er nun blog baburch ju retten fenn tonnte, bag er ber Prafibentin feine Sand bietet?

Fraulein. So habe boch ich ihn gerettet! Ich will nicht wiffen was nachher geschehen tann, schaffen Sie ihn nur jest hierher, daß nicht die Bosewichter mit diesem guten, reinen, eblen herzen ihren Spott treiben! — Geben Sie boch, o! geben Sie boch -

Behretar (unrubig). Er ift bei bem Minifter -

fraulein (entfoloffen). Rufen Sie ihn von bort weg.

Bekretar. Das geht nicht an. Bedenken Sie nur — frautein. Sie find fein Freund und bedenken fich! Begen eines armseligen Ceremoniells sagen Sie, dieß ist nicht die schickliche Stunde zur Rettung meines Freundes? Ach die schicklichen Menschen — sie lassen so vieles dahin geben, ach der Augenblick kehrt nimmer, nimmer wieder!

Sekretär. Fraulein! Sie thun mir Unrecht! Aber — fraulein. D daß ich ein Mann ware und sein Freund! ich riese ihn dort weg. Ich wurde dem Minister sagen — schickt es sich nicht daß ich jest hier eintrete, so schiedt es sich nicht daß ich jest hier eintrete, so schiedt es sich, ein Bubenstück zu zerstören. Deshalb bin ich hier. Menschenheil ist mehr als Ceremonies — sind Sie des Landes gewissenhafter Vorsteher, so mussen Sie das sassen und mein herz. (Sie reicht ihm den hut.) Fort — fort, daß nicht das Mädchen dem Manne vorauseile. Bo die Berührung von dem verbrauchten herzen abgleitet — reist die Erschütterung sort, und wider Bissen und Willen waltet die Menschlickeit unter dem glanzenden Sterne! (Sie ergreist ihn.) Fort, retten Sie Ibren Kreund! (nab reist ihn sort.)

Sehretar. Ja — es fep unternommen. Prafibentin (von außen). Einfältige Antwort! (Sehretar (bleibt fieben). Die Prafibentin. Israulein (foridt jurad). Mein Gott!

# Sünfter Auftritt.

#### Borige. Prafibentin.

Prafibentin (tritt lebbaft ein). Sier find Sie gu finden, Fraulein von Lehning?

Rebretär (mit Burbe). Snadige Frau — ich traue Ihnen ju, daß Sie nufähig find, eine Seele zu beugen, ber Sie Ihre Achtung nicht versagen tonnen.

prafibentin. Weshalb wird mir ber Gintritt ver= weigert?

Grantein (mit eblem Ansbrud). 3ch bin unfchulbig -

prafiventin. Ich erfahre es jeht, wie fehr Sie bas find - Die Belt foll es auch erfahren.

Sehretär. Gnabige Frau, hören Sie mich gelaffen an — Fraulein (bei Seite in ber farfften Bewegung). Mein Gott — — o mein Gott!

Prafibentin (anm Setretar Sted). Mit Ihnen habe ich nichts zu reben. (Bu Fraulein von Lehning.) Sie empfangen Ihren Unterhalt von mir, ich habe Rechte über Sie. Weshalb biese gerungenen Hande, dieß erhitte Gesicht, diese von Ehranen aufgeschwollenen Augen. Ich will wissen was Sie hier zu thun haben?

Frantein. Sie follen es wiffen. — Diefem ehrlichen Manne babe ich alles vertraut, was oben bei Ihnen vorgefallen ift. —

Prafibentin (heftig). Bie?

Fraulein. 3ch habe ihn gebeten, ben Prafibenten gu retten und Sie mit ihm auszufohnen -

prafibentin. Ihnen alfo follte ich ein fo unfchabbares Gut ju verbanten baben, als ber herr Prafibent ift?

Behretar. Unschähbar ist fein herz. Ja, Frau von Wienthal, das beträchtlichste Bermögen wiegt biesen Werth nicht auf. Ich kenne hier nur eine Person, die seiner wurdig ist. Schahe kann diese ihm nicht reichen — Konnte sie es? o bei Gott, sie wurde keinen Werth darauf legen.

Sie gab icon alles, mas fie hat, ihr herz und feine Sehnfucht opferte fie auf und that es ohne Prunt.

Prafibentin (ju Fraulein von Lebning). Bomit entfcul-

Frantein (mit Somarmerei). Mit ber ebelften, ber beiligsten Empfindung, der ich lebe und für die ich gern Ihren Born, die Armuth und den Tod trage — mit der Liebe!

Brafibentin. Gie lieben ben Drafibenten?

fraulein (feft). 3a!

Drafibentin. Gebr neu!

Frantein. Bon ganger Seele liebe ich ihn. Jum erstenmale lege ich hier bieses Geständniß ab. Sie haben mir Unterhalt gegeben, dafür bin ich Ihnen Bahrheit schulbig mag sie mich auch ins Elend bringen.

prafibentin. Der gartliche Liebhaber wird ichon für Sie forgen.

Frautein (fouttett fowermuthsvoll ben Ropf). Ich liebe — aber ich werbe nicht wieber geliebt. (Mit wehmuthigem Lächeln.) Ich bin aber boch nicht ungludlich. Mit bem Gefühl für ihn gehe ich getroft in die Welt hinaud. (Entfoloffen.) Denn — fort von bier muß ich nun auf jeden Kall.

Prafibentin. Unfehlbar, doch eher nicht, bis ich weiß, ob nicht die Aunbichafterin an meiner Seite ein schlimmeres Loos verdient als das. — Bor meinen Augen geben Sie jest hinauf in mein Immer.

Fräulein. Nun dann! (Mit gefalteten Sanben.) Auch den Kelch faffe ich — indem ich ihn leere will ich benten, es gilt feiner Rettung — Kein Tropfen ist dann bitter! (Gebt.)

Behretar (thut einen Soritt ju Fraulein von Lehning). Das follen Sie nicht.

Prafibentin (auf ben Sefretar Sted ju). Dein herr?

fraulein (ift noch ba).

Behretär (fast fic). Es fep. (Bu Fraulein von Lehning). Fürchten Sie nichts.

Prafibentin (ju Graulein von Lehning). Boraus!

Frantein. Das Geheimnis meiner Leibenschaft ift Ihrer Mannsehre vertraut. Ich leibe nichts, denn ich bulbe für bie gute Sache und bas eble Ideal meiner Seele. (966.)

Prafibentin. herr Sted, Ihren Schuler verachte ich, wie ich Sie baffe. -

Behretar. Benigftens find Gie jest mahr!

prafibentin. Meine Partie ift genommen und Sie mogen bavor gittern! (Gebt.)

Behretar. Da fann ich wenig wirfen. Gebe Gott, bag es ihm felbft gelingen moge. -

Frang (tritt ein). Mit Gewalt brang fie berein -

Sehretar. Es ift mir febr leid, febr!

Franz. Sie tennen ja bie übermuthige Frau. Sie wiffen ja, wie fie ben herrn und das ganze haus beherricht. — Gewalt tonnte ich boch nicht branchen. —

Behretar. Freilich nicht. Ach - mein armer Freund wird fein gutmuthiges Bertrauen auf die Menschen mit einem fürchterlichen Erwachen bezahlen!

## Sechster Auftritt.

#### Borige. Präfident.

Prafibent (tritt fowermuthig berein).

Behretar (reicht ihm bie Band, und führt ihn in feinen Armen vor). Mein ehrlicher Freund!

frang (gerührt). Mein guter herr!

prafibent (ju Setretar Sted). Schon fo gang muthlod? (Bu Frang.) Du bift auch fo weich? — Sm! Bare es benn gar fcon bis ju Euch getommen?

sehretar. 28a6?

Prafibent (fenfgt). Je nun!

Behretar. Reben Gie boch! Reben Gie!

Prafibent (wirft ben but beftig nieber). Unwurbig ift man mit mir umgegangen!

Behretar. Der Minifter?

prafibent. Er! Run - nach ihm Jebermann! frang (bat ben but aufgenommen, weint und gebt).

prafibent. Bleib ba, Frang! Du follft nicht weggeben! 3hr beiben fepb ja wohl die Einzigen, die mir bleiben werben -

sehretar. Bas ift gefchehen?

prafibent. Noch nicht bas Aergste — boch genng um gewiß zu seyn, baß bas Aergste noch geschehen wirb. Anderthalb Stunden habe ich im Borzimmer gewartet. — Jedermann ist vorgelaffen, nur ich nicht. Um mich her trieben Schreiber und Bediente ihr Gespott und ihren Berkehr. Auch der Rath Krall wurde vorgelaffen. —

Behretar. Bang recht -

prafibent. Sogar ber gemeine Spion, der Burgermeister Luderd. — Bahrend er drin war, ließ ber Minister mir durch seinen Kammerdiener laut in das Borzimmer beraussagen, "ich möchte mich nicht langer aufhalten, wenn er meiner bedürfe, wolle er mich rufen laffen."

Sehretar (einen heftigen Ausbrud niebertampfenb). Darum bierber berufen ?

Prafibent. 3ch bin tief beleibigt. -

Sehretar. Leerfelb!

Prafibent. Alle Anwefenden waren erstaunt — bes Ministere Leute lachten bazu. An meiner Chre getrantt, tann ich hier nicht mehr wirten! Ich verlange Aufflarung — Dehretär. Immerbin!

prafibent. Mag fie nun herstellung meiner Chre bewirfen, — ober meine Entlaffung. Ich schreibe gleich. (Bu Frang.) Ein Licht.

frang (geht).

Behretar. Wie ftebn Sie mit ber Prafibentin?

prafibent. Bir haben nichts mehr mit einander gu thun.

Sehretär. Sat fie von Ihnen noch Papiere in Sänden? Prafibent. Nein.

Bebretar. Befinnen Gie fich genau.

prafibent. Meine Briefe, bie ich vorigen Binter aus ber Refibeng ihr forieb.

Behretar. Beldes Inhalts?

prafibent. Wie man an eine Person schreibt, in ber man seine fünftige Frau sieht — vertraulich und offen.

Behretar. Ich muniche, daß diefe Briefe Ihnen heraus gegeben werden. — Ift nicht irgend ein befonderer — ein bebentlicher Auffat etwa darunter —

Prafibent. Nein (finnt nad) zwar — boch, ja. Ich befinne mich. Eines Abends, ba ich vom hofball gekommen war — in Weinlaune fcrieb ich eine Menge Poffen an fie. Eine Schilberung bes hofes in Anittelverfen. —

Behretar (erfdroden). Leerfelb!

Prafibent. Ginige Bibeleien über bie Freundin bes Churfürsten und eine Schilberung von ben Originalitaten bes Ministers.

#### 2 . Z-1-17.

#### Branchis services and Graff.

meldet werden wer eben jest be gerr Ministe werden gest be gerr Ministe werden darüber, bas wahrend Sie

Nath. Ich tann Ihnen nicht verhehlen, bag ber herr Minister etwas aufgebracht auf Sie fcheinen -

Prafibent. Er ift es. Das verftedt er auch gar nicht. Ibr Auftrag alfo. —

Nath. Se. Excellenz werden zu Ihnen schieden und Sie zur Unterhaltung fordern laffen. So etwa in der Radmittagszelt, meinten Sie — doch tonnten Sie noch die Stunde nicht bestimmen. Es ware indes, fügten Sie ausbrudlich hinzu, wohl bester, wenn der Herr Prasteut deshalb sich zu hause halten, und nicht bei dem Dine des Magistrats erscheinen wollten.

Prafibent (mit Unwillen). Eine kleine Gebuld! (Radturer Paufe.) Diefes Diné — wie widerwartig es mir auch fepn mag, hat eine Deffentlichkeit und Feierlichkeit — von der ich, wie nun die Sachen ftehen, ohne Nachtheil meiner Ehre, nicht zurüchleiben kann. — Allein hier bleibt ein Pferd gesattelt, vor dem Rathhause halt mein Wagen angespannt, wie Se. Excellenz schieden, habe ich die Sassenlange hinab in Eile die Rachricht, und im Augendlick bin ich bei ihm.

Math. Gie meinen -

Drafibent. Dabei bleibt ed.

nath. Es ift nur, baf Se. Ercelleng - ich weiß nicht, ob ber herr Prafibent bemerft haben.

Prafibent. Ich verstehe allenfalls. Merten Sie mut auch, bag ich nicht verstehen will. Meine Ehre forbeit, bag ich bort nicht wegbleibe.

Math. Gie rieffiren mit biefer Beigerung.

Prafibent. Ich bin am Burf und fest entichloffen, großes Spiel ju fpielen.

Math. Gie tonnten verlieren. -

p. Seine Dune aufr un einem - mit nicht nach

francisco estado de la esta ... e

de ... de Befehlt aus ine meine Befehlt aus wermenn?

ware Bein weit. Bie enten Gie von mir?

nach an art in er Beit weit. Ich fiebre fogleich

## Anter Auftritt.

#### Innibent. Sefretar Sted.

Bergebene, ich fann Ihnen

THE!

Bon- Wein ibenver, geliebter

Berren in die nich auf?

to the control of the lost. Haben

Prafibent. Es gibt ein Mittel gegen biefe und alle Placereien, die mich lange schon hier neden und endlich wurgen werden.

Sehretar (mit Barme und Burbe). Belded?

Prafibent. Fort von bier! Fort!

Sehretar. Mein greunb!

Prafibent. Als ich noch nicht hierher in bas prachtige Elend berufen war -

Behretär (feuft tief). Ja, ja! Ale wir in unferer Baterstadt vom mäßigen Bermogen ruhig lebten, ben Biffen-fchaften, ber Freundschaft und Natur und weihen konnten — ba batten wir freilich wenig Sorgen!

Prafibent. Lachte ein fconer Morgen und an, fo zogen wir hinaus, siedelten und an wo es heimlich war, bet Menschen Angesichter und willtommen hießen, und um einen fruchtbaren Berg hinum ein Thal und anzog, allen seinen Schluchten, Bachen und Schatten zu folgen! bas war ein Leben!

Sekretar. Damals haben wir für die Menschheit gefprochen, Sie haben warm und ebel bafür geschrieben.
Es ware gemächlicher gewesen, wir hatten baran und begnügen lassen. Run aber haben Sie es nicht gesucht, sonbern es ist an Sie gesommen, daß Sie jeht für die Menschbeit handeln müssen. Bon dieser heiligen Statte mag die
Sewalt Sie vertreiben, aber im Unmuth sie verlassen —
bas dürsen Sie nicht!

Prafibent. Geben Sie mir jene Zeiten wieber — bad Bertrauen auf die Menschen, den Muth auf die Zukunft geben Sie mir wieder. Rehmen Sie die Furche der Mengltz lichteit und Sorge von meiner Stirn, schenken Sie ihr den unbefangenen Frohsinn wieder und ich will Sie segnen wie meinen guten Engel; der das befre Land mir zeigt!

esereie Gie fie inden weren Sunen Sie nun . weren inten.

imm : imme ambauern!

in me in meinen Weg nicht begreifen,

in der Grant mit verstedtem Spiel,

in der Bent will, wird am meisten

- un armer als Gie hierher be:

Sand geben ber ben die ben bie Paar übergene Gniere, vonat bet genermor ihnen abgegenere ich felbe, und fon die wieder ein gang
ber Menich legen die do Ortere ihnen auf die
gindetein Sie den Inne von den Juhren und

gleben Sie weiter. Leerfeld — bann ziehe ich wieder mit zurud, und ich ziehe gern mit!

Prafident. Es fep!

Behretar. Sie wollen ausharren?

Prafibent. Go lange ich es vermag!

Bekretär. Sie wollen nicht ben Willen ber Schurfen thun, und von Ihrem heißen Gefühl verleitet ben Abschieb forbern? — Im Namen ber guten Sache — Lieber Leerfeld! manches Auge in biesem Lande sieht Sie herzlich an und in manchen hutten werben Sie gesegnet — im Namen ber treuen Freundschaft forbre ich Sie auf — versprechen Sie es mir, Sie wollen nicht Ihren Abschied forbern? Schenken Sie mir bieß Versprechen, es ist meine erste Vitte au Sie, aber ich thue sie mit feierlichem Ernft!

Präsident. Treue Seele — um Deinetwillen sollte ich von hier gehen! Haben Sie mir nicht alles geopfert, Baters land, Freunde und Bortheile? — Haben Sie je dafür Ersah annehmen und Entschähigung mir verstatten wollen?

Bekreiar. Nun bann habe ich etwas für Sie gethan, jest fordere ich Erfas, jest bin ich ungestum und laffe mich nicht abweisen — Belohnen Sie mir Treue und Liebe mit einem Handschlage zu den Worten — ich fordere nicht meismen Abschied!

Prafibent. Aber meine Ehre muß in Jedermanns Augen ohne Tabel erfcheinen!

Sehretar. Auf biefe Bedingung! auf andre tann to nichts forbern. Rur - bas Wort?

Prafibent. Chrlicher Mann, Du haft mich befiegt! (Reift ibm bie Banb.)

Bekretar (folagt ein und fallt bann ihm um ben Sale). Ereuer Rreund! On baft mich belobnt! (Sie bleiben eine fleine Beile

The desired of the de

on ar wer as ar area fina).

Der Mensch = 2 uns dies Beib

beer er wer in be gern net. Gie ift nicht

man Meminen iennen inn in Menichen, ihre mattel. Die ien frandlich, ihre mattel. Die ien frandlich, ihre der Abriemichter wollte ich men; je ungleicher ber Kampf war, je ehrenvoller!

Aber so hinterrude burch ein Beib gemeuchelmbrbet ju werben — es ist zu schandlich! (Er gebt.)

Bekretar. Richt ju ihr - jest nicht -

Prafibent. Jest, eben jest! -

Bekretar. Lieber Leerfeld, boren Gie mich an.

Prafibent. Fort — wenn ich nicht finnles, todt, in 3hre Arme niederstürzen foll. Indem sie mich zu Schanden macht, will ich der Belt als ein Ungeheuer sie darstellen, sie soll mich hören und schaudern. — (Er trifft an der Thar auf ben Bargermeifter Lüders.)

# Meunter Auftritt.

## Borige. Bürgermeister Lübers.

Burgermeifter (aufgeblaht). Seine Ercelleng ber Lanbesbirigirenbe herr Minister, Reichsgraf von Loran -

Prafibent. Erbhetr auf Felling und Rinded, der Gerichte Weßelen und Hohenbuchen Erblehnsherr und so weiter — was befehlen Se. Excelleng?

Burgermeifter. Run benn, turz meg! - bag ber herr Prafibent nicht ju bem Gaftgebote geben, welches Magistratus Denenselben hat geben wollen - bad ift ihr ausbrudlicher Wille und absoluter Befeb!

Prafibent. Es ift gut - (finfter) und genug: Abien!

Burgermeifter. Empfehle mich! (Gebt.)

Prafibent (beftig). herr Burgermeifter Ludere!

Burgermeifter. Was benn? (Bleibt oben fteben.)

Prafibent. Bu mir ber.

Bargermeifter (tommt etwas naher baber).

gethan und gewagt haben, bas tann nur die Liebe thun und magen!

Fraulein (bebedt bas Geficht). Bas thun Sie — (Sie gest von ihm.) Graufamer! (Sie fest fich entfraftet auf ben Stuhl, wo ber Domberr faß.) D Gott!

Prafibent. Daß Sie Wohlwollen für mich hatten, habe ich geglaubt und empfunden. Ihre Liebe zu mir — hat holbe jungfrauliche Sittfamleit mir tief verborgen. Was Sie hier für mich gelitten haben — kann nur die Liebe leiden —

frautein. Salten Sie ein, ich vergebe!

Prafibent. Nur bie Liebe tann es leiben, nur bie Liebe tann es vergelten. Sophie! Wenden Sie den thranenschweren Blid nach mir her —

fraule in (laft bie Danb von ben Augen finten).

Präsident. Ich stehe — wie Sie, Madam, und wie Sie es sehr wohl wissen, mein herr Domherr von Wellar — ich stehe in diesem Augenblick nicht gut mit dem Glück. Nach der gewöhnlichen Sprache — bin ich wahrscheinlich ein verlorner Mann. — Arme Sophie! Was kann ein solcher Mann für Genugthuung thun?

Fraulein (fteht auf mit niebergefdlagenem Blid). 3ch habe feine Genugthuung gu erwarten.

Prafibent. Es fann dahin kommen, daß ich von hier weggehe, dann laffe ich alles zurud, und nichts wird mir von diesem Aufenthalte bleiben, als einige frühe Falten auf bem Gesicht, und viel mehr Menschenkenntniß, als ich mit hergebracht habe. An Ihnen liegt es, daß ich ohne Bitterkeit im Herzen scheibe — gewähren Sie mir ein kostelliches Gut! — Sophie — ich bitte um Ihre Hand!

(Fraulein (mit einem Sorei bes Soredens). Mein Gott! Prafibentin. Das endigt alle Berlegenheit.

Prafibent. Mein guter Engel führt mich Ihnen entzgegen, ber schöne Tag erhellt bas Semalbe meiner Zufunft. Dant und Bewunderung führen ben verkannten Mann Ihnen zu, ber reich ist im Bewußtseyn bes vollen Willens für bas Sute. Da stehen die Zeugen — Sophie! haben Sie den Muth, mein Schicksal mit mir zu theilen — so schlagen Sie ein.

Fräulein (die bisher auf ihre gesalteten Banbe niedergeblidt, hebt ihre Augen, will reben, vermag es nicht, blidt an ben himmel, hält ihre Banbe gegen ben wallenden Busen, blidt auf die Prästbentin, läuft auf fle ju, ftürzt vor ihr nieder). Freundin — Wohlthäterin — Mutter! hier bedarf die verlassene Baise einer Mutter. Seyn Sie ed. Sedenken Sie der vergangenen Jahre, wie ich ihrer gedenke. Innig schließe ich meine Arme um Sie, lassen Sie mich sie wieder ind Leben rusen die erstorbene Freundsschaft. Am Eintritt in die andere Lebenshälfte fordre ich die Stimme einer Mutter, daß sie mir rathe. Weg mit allen Kleinigkeiten des Lebens, die zwischen und waren: todt ist die Vergangenheit, nur der jehige schone Augensblick lebt für und Beide! Ach es gilt des armen Mädchens ganzer Zukunst —

Prafibentin (neigt fich etwas ju ihr). Ihr herz hat ja entfchieben.

Frantein. Darf es enticheiben? Es gilt bes Mannes Bohl, ber allen wohl will.

Drafibentin (tritt in ihre vorige Stellung jurud).

Frautein. Kann ich fein Glud fchaffen, — ich? bin ihm nicht zu wenig? Bas barf ich thun? Mein herz fagt ja — mein herz barf aber nicht entscheiben. (Sie verbirgt ihr Gefat in ben Aleibern ber Braftventin.)

Prafibentin (bebt fie auf und fagt boflich). Fraulein -

Prafibent. Folgen Sie Ihrem Herzen. (Er nimmt ihre Band, neigt fic auf fie berab, fußt fie und fiedt einen Ring ihr an ben ginger. Er halt ihre Band an fein Berg.) Meine Braut!

Fraulein (wantt gu ihm bin). Ach — ach Ferbin — — (Gie fintt auf feine Sculter.)

Prafibent. Ihr ift nicht wohl — ich bitte um einen Stubl. herr von Wellar!

Domherr (verlegen). Ich - ich - nun ja - (Er gibt ihr einen Stuhl.)

Prafibent (last fie fanft auf ben Stuhl nieber). Eble Seele! Meine Sophie! (Bur Prafibentin.) Dieß wird bald vorüberzgehen; Sie haben mir große Arbeit gegeben, Madam, ich muß eilen, sie zu vollenden. Mein Schickfal muß bald entsichieden sepn, indeß soll mein Freund für meine Braut sogleich die Anstalten treffen, welche der Anstand besiehlt. — Sie schlägt die Augen auf! Wie ist Ihnen, liebe Sophie?

fraulein. Ich!

Prafibent. Ich werde Sie bald in ein ruhiges Berhaltniß bringen, meine theure — theure Sophie! Für jest werden Sie verstatten, daß ich Ihre Kammerfrau hereinschide, gnadige Frau, um dem Fraulein in ihrer Unpaßlichkeit zur Seite zu sepn. (Er tußt Sophiens Hand.) Bis dahin empfehle ich sie Ihrer Gute und — Ihrer Ehre. (Er gest.)

Sraulein (ftust ibr Geficht auf bie Banb).

## Sechster Auftritt.

Borige, ohne ben Prafident.

Prafibentin (geht bei Geite, mit unterbrudter Stimme). 36 fomme von Sinnen - ich erftice!

Domherr (tritt ju ibr). Mir fteht ber Berftanb gang ftill. Drafibentin (unwillig). Ach!

Domberr. Das will etwas fagen, benn ich habe Jubi= `cium und Routine - aber fo ein Cafus wie ber -

Prafibentin (fiebt fie an). Die Frau Prafibentin alfo! Domberr. Wenn er abgefest wird, wovon wollen fie

leben ?

Prafibentin. Sie lieben fich. Was bedürfen fie? Domberr. Run — fie wollen boch effen, trinten, item fich kleiben. Eroften Sie fich, es werden Bettelleute.

Prafibentin. Wozu bedarf ich Troft, und folchen Eroft?

Domherr. Pft! — Sie ift noch nicht bei fich. Wenn mich jemand geargert hat und es geht ihm hernach contrar, fo bente ich, damit verleihet bir Gott eine Satisfattion und bamit beruhige ich mich dann.

## Siebenter Anftritt.

### Borige. Benriette.

Benriette. Der herr Prafibent ichiden mich gur gnabigen Frau -

Prafibentin. Dem Fraulein ift nicht wohl -

Benriette. Ach bu lieber Gott - (Sie leiftet ihr mit Emfigleit Dienfte.)

Prafibentin. hier ift englisches Salz. — (Gibt es ihr.) Henriette. Fraulein — liebes Fraulein Lehning! (Bur braftentin.) Bas ift ihr benn widerfahren?

Domherr. Gie - fie ift unpaß.

bie hiefige Ginrichtung hatten gufeben muffen, - wovon werben Gie ftandesmaßig leben?

Prafibent. Ich werbe froh leben, bas ift ftandesmäßig gelebt! Ein fleines Bermögen fann ich wieder erwerben. (Reicht ibm bie hanb.) Wir werben leben.

Frang. Ach befter Berr, bie Welt -

Prafibent. Hier ist Araft, Wille und Muth! bas Glad beut bem Frohlichen bie hand; in biesem Glauben segle ich rasch ber Zukunft entgegen. Die Freundschaft ist am Ruber, die Liebe führt über ben Sturm, Anstrengung leitet in ben hafen. Nur Frohsinn gib mir wieder, guter Gott! ber Frohliche ist seines Schicklals herr!

## Behnter Auftritt.

#### Borige. Rapitan von Bragen.

Mapitan. Herr Prafident! Sie kennen mich, hoffe ich! Prafident. Als Biebermann und Freund! Mapitan. Ich barf offen reben? Prafident. Zest, wie fonft. Frang (gest).

Aapitan. Sie liegen mir am herzen — ich habe ein bischen aufpaffen laffen — Courage und Fassung, ber Feind bricht von allen Eden mit Macht hervor. Gleich wird man Ihnen die Anklagepunkte gegen Sie bringen.

Prafibent. Das mar ju erwarten.

Aapitan. Rath Rrall hat ben Auftrag vom Minifter betommen.

Prafibent (erftaunt). Rrall? (Baft fic.) Er bient bem

Churfursten und tann einem Auftrage in Dienstfachen nicht ausweichen.

Aapitan. Mußte er ihn fuchen?

Prafibent (fonel). Das bat er nicht gethan.

Aapitan. Das hat er gethan.

Prafibent. Bahrhaftig nicht.

Aapitan. Bahrhaftig. Antworten Sie vorsichtig -

Prafibent. Gerab aus, gerab aus!

sapitan. Der Minifter beeilt ftete bie Befchafte -

Prafibent. Ich beeile jest mein Schidfal. - Benn nur Sted bier ware! Ehrlicher Freund, Du wirft mein Bort mir jurudgeben!

Aapitan. Der Minifter ift rafch!

Prafibent. 3ch muß Schritt mit ihm halten.

Aapitan. Es betrifft 3hr Glud.

Brafibent (feine Sand nehmenb). Bad ift Glud?

Aapitan. Die Chre!

Drafibent. Das Bewußtfeyn!

Aapitan. Gut. Aber die Meinung der Belt -

Prafibent. Weshalb foll fie mehr gelten als meine Uebergengung?

Rapitan. Gerüchte morben ben guten Namen!

Prafibent. Wie lange erlaubt man jest einem guten namen, fich zu erhalten?

Aapitan. Aber 3hre Bufriedenheit?

Prafibent (ibn mit gener umfaffenb). Die foll nun langer nicht abhängig fepn von den Ranten bes Reibes, dem Auflauern der Tadelfucht, dem Beifall der Menge und dem Menchelmord der Krivolität.

Aapitan. Leerfeld! Go muffen Sie aus ber Belt geben. Prafibent. Aus ber großen Belt — ja!

Prafidentin (hebt fle auf und fagt höflich). Fraulein -

prafibent. Folgen Sie Ihrem herzen. (Er nimmt ihre Sand, neigt fic auf fie berab, fußt fie und fiedt einen Ring ihr an ben Ringer. Er balt ihre Dand an fein Derg.) Meine Braut!

Fraulein (wantt gu ihm bin). Ach - ach Ferbin - -

Prafibent. Ihr ift nicht wohl - ich bitte um einen Stubl, herr von Bellar!

Domherr (verlegen). Ich - ich - nun ja - (Er gibt ibr einen Stubl.)

Prafibent (last fie fanft auf ben Stuhl nieder). Eble Seele! Meine Sophie! (Bur Praffbentin.) Dieß wird bald vorüberzgehen; Sie haben mir große Arbeit gegeben, Madam, ich muß eilen, sie zu vollenden. Mein Schickfal muß bald entsichieden seyn, indeß foll mein Freund für meine Braut sogleich die Anstalten treffen, welche der Anstand besiehlt. — Sie schlägt die Augen auf! Wie ist Ihnen, liebe Sophie?

fraulein. Ich!

.

Prasident. Ich werbe Sie balb in ein ruhiges Berhältniß bringen, meine theure — theure Sophie! Für jest werden Sie verstatten, daß ich Ihre Kammerfrau hereinschide, gnädige Frau, um dem Fraulein in ihrer Unpasslichkeit zur Seite zu sepn. (Er füßt Sophiens Hand.) Bis dahin empfehle ich sie Ihrer Gute und — Ihrer Ehre. (Er gest.)

fraulein (ftust ibr Geficht auf bie Sanb).

## Sechster Auftritt.

Borige, ohne ben Prafident.

Prafibentin (geht bei Seite, mit unterbrudter Stimme). 36 tomme von Sinnen - ich erftide!

Domherr (tritt ju ibr). Mir fteht ber Berftanb gang ftill. Prafibentin (unwillig). Ach!

Domberr. Das will etwas fagen, benn ich habe Jubi= `cium und Routine — aber fo ein Cafus wie ber —

Prafibentin (fieht fie an). Die Frau Prafibentin alfo! Bomberr. Wenn er abgefest wird, wovon wollen fie leben?

Prafibentin. Sie lieben fic. Bas bedurfen fie?

Domberr. Run — fie wollen boch effen, trinten, item fic fleiben. Eroften Sie fich, es werden Bettelleute.

Prafibentin. Wozu bedarf ich Troft, und folchen Eroft?

Domberr. Pft! — Sie ift noch nicht bei fich. Wenn mich jemand geärgert hat und es geht ihm hernach contrar, so bente ich, damit verleihet bir Gott eine Satisfaktion und bamit beruhige ich mich bann.

## Siebenter Auftritt.

#### Borige. Henriette.

Benriette. Der herr Prafibent ichiden mich gur gnabigen Frau -

Prafibentin. Dem Fraulein ift nicht wohl -

Benriette. Ach bu lieber Gott - (Sie leiftet ihr mit Emfigleit Dienfte.)

Prafibentin. hier ift englisches Salz. — (Gibt es ihr.) Benriette. Fraulein — liebes Fraulein Lehning! (Bur Prafibentin.) Bas ift ihr benn widerfahren?

Domherr. Gie - fie ift unpaß.

ich will alles thun — ach ich mochte gern thun, was alle Welt mit mir zufrieden macht. Ich bin ja von allen, allen bie leben, die glücklichste! (Sie zeigt auf ben Ring.) Siehst Du? — Ach nun trennt uns nichts als der Tob. (Siegeht mit henrietten al.)

## Meunter Auftritt.

Bimmer bes Prafibenten.

Der Prafident und Frang treten ein.

prafibent. Bas wollen bie Leute bie fo oft am hause vorübergeben, fteben bleiben, bereinfeben - was ift bas?

Frang. Es find ebrliche Leute, die beforgt find, baf ber gnabige herr von bier wegtommen mochten. — Dein Gott, die Sache ift ja bas allgemeine Gefprach.

Prafibent. Das tann ich nicht hindern. Aber bie ehrlichen Leute konnen mit biefer Art Theilnahme fich felbst schaben; schaffe Dir jemand, ber ihnen fagt, es stande auf's beste mit mir, er wise bas gewiß. — Bo doch mein guter Sted nur bleiben maa?

frang. 3ch weiß nicht -

Prafibent. Und was meine Sophie macht — geh ju ihr. Dann schaffe mir Stedt, ich muß mein Glud mit ihm theilen. Schice heinrich nach ihm, er foll ihn suchen. 3d muß ihn haben.

Brang. Beinrich ift nicht ju Saufe.

Prafibent. Run fo fcide einen von ben Kangleibienern nach ibm.

Frang (verlegen). Die Rangleibiener finb nicht ba. Prafibent. 280 finb fie?

Prafibent (führt fie vor). Ich habe eine Erklarung ju geben, welche ihre Ehre betrifft. (Bur Prafibentin.) Go febr find die Umftande noch nicht verandert, daß Sie mir die gute Lebenbart versagen könnten, mich anzuhören, wenn ich barnm bitte! (Rasa und eruft zum Domberrn.) Nicht wahr, mein rechtschaffener Herr von Wellar?

Domberr (verlegen). Mabam werden am beften wiffen — Prafibentin. Ein gartliches tête-à-tête wollen wir nicht ftoren; fommen Sie, herr von Wellar — (Bill geben.)

Sraulein. Herr Prafibent, schonen Sie meiner. (Bill geben.)

Prafibent (ergreift ihre Sand und tritt mit ihr der Prafibentin in den Beg). Wenn Sie gehen, Madam, so folge ich Ihnen entschlossen nach!

Prafibentin (bleibt erfaunt, betroffen und unentschloffen fieben). Prafibent. Es gilt hier die Ehre eines tugendhaften Madchens, die um meinetwillen zu Grunde gerichtet werden foll. Alle die es versagen wollen, ihre Bertheibigung zu hören — erklare ich für Menschen ohne herz und ohne Bertb!

Fraulein. herr Prasident, ich bitte Sie um Gotteswillen, fahren Sie nicht fort. Das Gefühl in mir zersprengt mir die Brust, ich weiß nicht, wohin ich mein Gesicht wenden soll — ich kann kaum reden — laffen Sie mich in Ruhe enden. Gnadige Frau! noch haben Sie Rechte auf mich, machen Sie diese geltend und reißen Sie mich aus dieser furchtbaren Lage!

Prafibentin. Diefe Rechte und Gie felbst trete ich ab an Ihren Bertheibiger! an Ihren Kreund!

Prafibent. Der war ich immer! Ein Ungeheuer were ich, wenn ich es nicht fepn wollte. Bas Gie für mich

gethan und gewagt haben, das fann nur die Liebe thun und wagen!

Fraulein (bebedt bas Geficht). Bad thun Sie — (Sie gest von ihm.) Graufamer! (Sie fest fich entfraftet auf ben Stuhl, wo ber Domberr fas.) D Gott!

prafibent. Daß Sie Bohlwollen für mich hatten, habe ich geglaubt und empfunden. Ihre Liebe zu mir — hat holbe jungfrauliche Sittsamkeit mir tief verborgen. Bas Sie hier für mich gelitten haben — kann nur die Liebe leiben —

fraulein. Salten Sie ein, ich vergebe!

Prafibent. Nur bie Liebe tann es leiben, nur bie Liebe tann es vergelten. Sophie! Benben Sie ben thranen: fcmeren Blid nach mir ber —

fraule in (laft bie Band von ben Mugen finten).

Prafivent. Ich stehe — wie Sie, Madam, und wie Sie es sehr wohl wissen, mein herr Domherr von Wellar — ich stehe in diesem Augenblick nicht gut mit dem Gluck. Nach der gewöhnlichen Sprache — bin ich wahrscheinlich ein verslorner Mann. — Arme Sophie! Bas kann ein solcher Mann für Genugthuung thun?

Iraulein (fteht auf mit niedergefdlagenem Blid). Ich habe feine Genugthuung gu erwarten.

Präsident. Es kann dahin kommen, daß ich von hier weggehe, dann lasse ich alles zuruck, und nichts wird mir von diesem Aufenthalte bleiben, als einige frühe Falten auf dem Gesicht, und viel mehr Menschenkenntniß, als ich mit hergebracht habe. An Ihnen liegt es, daß ich ohne Bitterkeit im Herzen scheide — gewähren Sie mir ein kösteliches Gut! — Sophie — ich bitte um Ihre Hand!

Churfursten und tann einem Auftrage in Dienstfachen nicht ausweichen.

Aapitan. Mußte er ibn fuchen?

Prafident (fonell). Das hat er nicht gethan.

Aapitan. Das hat er gethan.

Prafibent. Bahrhaftig nicht.

Aapitan. Bahrhaftig. Antworten Sie vorsichtig -

Prafibent. Gerab aus, gerab aus!

Sanitan. Der Minifter beeilt ftete bie Befchafte -

Prafibent. Ich beeile jest mein Schidfal. — Benn nur Sted bier ware! Ehrlicher Freund, Du wirft mein Bort mir gurudgeben!

Aapitan. Der Minifter ift rafc!

Prafibent. 3ch muß Schritt mit ihm halten.

Agsitan. Es betrifft 3hr Glud.

Prafibent (feine Band nehmenb). Bas ift Glud?

Aapitan. Die Chre!

Prafident. Das Bewußtfeyn!

Aanitan. Gut. Aber bie Deinung ber Belt -

Prafibent. Beshalb foll fie mehr gelten als meine Mebergengung?

Aanitan. Gerüchte morben ben guten Namen!

· Prafibent. Wie lange erlaubt man jest einem guten Ramen, fich zu erhalten?

Aapitan. Aber 3hre Bufriedenheit?

Prafibent (ibn mit Bener umfaffenb). Die foll nun langer nicht abhängig fenn von den Ränten bes Reibes, dem Anflauern der Tadelfucht, dem Beifall der Menge und dem Menchelmord der Frivolität.

Aapitan. Leerfelb! Go muffen Gie aus ber Belt geben. Drafibent. Aus ber großen Belt — ia!

## Gilfter Auftritt.

### Vorige. Math Krall.

prafibent. Da find Sie ja. Bohl, nun wird es gelten.

Nath (judt bie Achfein). Des herrn Miniftere Ercelleng haben mir aufzutragen geruhet -

Prafident. Nur her mit ber Cache -

Rath (giebt ein verfiegeltes Schreiben bervor). Ich bebaure unendlich, bag gerade mich ber Auftrag treffen mußte —

Prafibent (öffnet). Dieß Bebauern febe ich Ihnen nicht an.

Rath (beleibigt). Sie haben heute ichon fo manches gethan, mas eine offenbare Beleibigung aller Berhaltniffe ift -

Prafident. Sabe ich? Sm! gestern — vor fünf Stunden noch, murben Sie mir bas um feinen Preis gesagt haben. — Bur Sache. (Er liest fonell.)

Math (jum Rapitan). Wenn er alle gute Freunde fo von fich ftoft, wie tann bas mit ihm ein gutes Ende nehmen?

Aapitan. Sorgen Sie nicht, einige Freunde behalt er wohl noch. Ich kenne einen bavon, ber nicht zuruchleiben wird, es gelte feine Meinung zu fagen, ober auch fie mit bem Degen zu behaupten.

Nath. Ich weiß nicht, herr Kapitan, wohin Ihre Reben zielen follen, will auch allenfalls hoffen, baß Sie nicht —

Aapitan (beftig). Meine Reben gielen -

Prafident. Pft! Lieber hauptmann! Ergablen Sie boch ben herrn meine Berlobung. (Liest weiter.)

Aapitan (betroffen). Berlobung?

Domherr (tritt ju ibr). Mir fteht der Berftand gang ftill. Prafibentin (unwillig). Ach!

Domberr. Das will etwas fagen, benn ich habe Jubi= `cium und Routine — aber fo ein Cafus wie ber —

Prafibentin (fiebt fie an). Die Frau Prafibentin alfo! Domberr. Wenn er abgefest wird, wovon wollen fie leben ?

Prafibentin. Gie lieben fic. Was bedurfen fie? Domberr. Run - fie wollen boch effen, trinten, item fich fleiben. Eroften Gie fich, es werben Bettelleute.

Prafibentin. Bogu bedarf ich Troft, und folchen Eroft?

Domberr. Pft! — Sie ift noch nicht bei fich. Wenn mich jemand geärgert hat und es geht ihm hernach contrar, so dente ich, damit verleihet dir Gott eine Satisfaktion und bamit beruhige ich mich dann.

# Siebenter Anftritt.

### Borige. Senriette.

Senriette. Der herr Prafibent ichiden mich gur gnabigen Frau -

Prafibentin. Dem Fraulein ift nicht wohl -

Senriette. Ach bu lieber Gott - (Sie leiftet ihr mit Emfigfeit Dienfte.)

Prafibentin. hier ift englisches Salz. — (Gibt es ihr.) Benriette. Fraulein — liebes Fraulein Lehning! (Bur Praftbentin.) Bas ift ihr benn widerfahren?

Domberr. Gie - fie ift unpaß.

auf einen Brief, ben ich in Frohlichfeit und Beinlaune einer Freundin, die ich damals für meine Braut halten konnte — geschrieben haben soll. — hierüber sollte wohl der Mann dem Manne antworten dürfen, nicht der Präsident dem Minister. Haben Seine Ercellenz den Seelenwerth, den ich wahrlich ihnen zutrane — so sinden sie est unter ihrer Bürde, von einem gleichgültigen Papiere, das auf schändliche Art in ihre hand gekommen ist, ofsiziellen Gebrauch zu machen. Sagen Sie das Wort für Wort dem herrn Minister wieder.

Math. Und die übrigen Anflagepunfte?

prafibent. Beantworten Gie, mein herr Rath, ftatt meiner.

Math. Bie! 36?

Prafibent. Sie haben an meiner Seite gelebt, meine Handlungen geschen, fast meine Bedanten gewußt. Sie haben mich und meine Berfügungen stets enthusiastisch gelobt; niemand tann besser mein Betragen beurtheilen, als Sie — niemanden steht es besser an, mich zu loben, wo ich Lob versbiene, als Ihnen.

(Aapitan. Recht fo!

(Nath. Das wurde ich mit Vergnügen. Allein bie Form — prafibent. Ich habe Ihnen nie die Form bewiesen, sondern wahre Freundschaft; zeigen Sie mir jest den Menfchen, ober tragen Sie feine laftige Form aus meinen Augen, je eher je lieber.

Math (beventenb). Gin Wort ohne Beugen, herr Prafibent! Aanitan (will geben).

Prafibent. Rein! (Deutet bem Rapitan ju bleiben). Gute Sandlungen ertragen Zeugen. Schlechte Handlungen forbern Beugen. Meben Sie.

Rath. Auch bad. - Ich febe nun ein, baß Gie bier in manchen Dingen boch zu weit gegangen find.

Prafident. Run feben Sie bas ein? Run? - Abieu - tath. Seine Excelleng find außerst aufgebracht.

Brafibent. 3ch auch -

- ath. Ich getraue mir zu behaupten, daß, wenn Sie wegen Ihrer Amtoführung eine Uebereilung eingestehen wollten —

(Prafibent. Rein! ) Aapitan. Nichts ba -

Rath. Defhalb eine gnabige Entlaffung erbitten wollten — Prafibent. Meiner Entlaffung febe ich entgegen, aber wegen Untauglichkeit fie forbern — bas werbe ich in Ewigsteit nicht.

Bath. In biefem Falle mochten fonft Ihre Ercelleng etwan zu bewegen fenn, ben Vorgang mit bem Briefe zu unterbruden.

Prafivent. Es ift genug — in biefe Falle gebe ich nicht! (Nath. Kalle?

Annitan. Da hat er Recht!

prafibent. Entschloffen stehe ich meinem Schickale und feinem Lenter gegenüber; bester ich erliege unter feinen Streichen, als daß ich auch nur einen einzigen durch eine Miederträchtigkeit von mir abwenden follte. Wer graufam sepn will, sep es geradezu — von mir empfangt er keine Beschönigung eines Gewaltstreichs.

Bath. Goll ich bad hinterbringen? Drafibent. Gie mogen es thun!

Aapitan. Bergreifen Sie fich nicht an bem Schicfale biefes Mannes - er ift verlobt - er fteht nicht mehr allein!

# Dwölfter Auftritt.

### Porige. Bürgermeifter Labers.

Durgermeifter. Mit bes herrn Prafibenten Bobl: uebmen (Er fpricht ettide Worte leife num Rath Braff.)

Nath (wichtig). Das wird man doch wohl dem herrn Prafidenten anzeigen muffen. Seine Ercellenz haben vorhin befohlen, daß herr Burgermeifter Luders den Sefretar Sted zu ihnen führen mußte.

Drafibent. Befbalb?

Burgermeifter. Er ift fcon eine Stunde bort -

Dürgermeifter. Und da er benn and nicht zum foid: tubiten Seiner Excellenz geantwortet, auch fonft verfängliche Reden geführt haben mag — fo dürfte es erforderlich fenn, beiten Papiere zu verfiegeln —

Mintibent (being). 28ab?

Mayrean chebt joineg auf und ab).

maggiermeifter. Denn ber herr Sted wirb, wie ver-

padjavent. Meggebrucht? Mein reblicher Freund meggewangt Ich bin das Opfer, baran last Ench genügen. Gret! idr gebt.)

Aupitan Bobin?

Math. Bert Prafibent's (Gie baiten ibn auf.)

Prafibent. Bu ihm, zu feinem Richter. Seinen Ansum ins Geficht will ich mich stellen —

efien. Jest nicht!

16th Hoven Sie mich —

Aftrent. Die Freundschaft ruft, 3hr tennt biefe

Stimme nicht, mich belebt fie zu allmächtiger Gewalt! Fort - Last mich, fag ich Guch!

frang (tritt ein).

Math. Gin Bort - ein einziges Bort nur -

Prafibent. Sier nicht.

Math. Er ift verloren -

Prafibent. Dort fprechen Sie bas Bort, bort vor Ihrem Minister! Ich will Borte mit ihm reden, aus ber fulle meines Hergens, wie er fie nie gehert und nie empfunden haben wird. Den Freund gerettet — oder alles verloren! (Er reift fic los und farzt fort.) Kort!

frang (geht ibm nad).

Math und Bargermeifter (wollen folgen).

Aapitan (tritt vor bie Bofier und mit ansgebreiteten Armen ruft er ihnen entgegen). Salt!

Math (flota). Bas wollen Gie?

Burgermeifter (erforoden). Mein Gott!

Aapitan. Der ehrliche Mann zieht aus zum Angeiff—
ich bede den Hohlweg hinter feinem Auden. (Er zieht fich an
die Thur.) Sobald er bei Seiner Excellenz die Bedetten und Biquets über den Haufen gestärmt haben kann — laffe ich
Sie passiren. Eher nicht.

(Math. Das ift boch offenbar --

Burgermeifter. Wenn ich nur fort barfte -

bie hiefige Einrichtung hatten gufeben muffen, - movon werben Gie ftanbesmäßig leben?

Prafibent. Ich werbe froh leben, bas ift ftanbesmäßig gelebt! Ein fleines Bermögen fann ich wieber erwerben. (Reicht ibm bie Sanb.) Wir werben leben.

Brang. Ach befter herr, bie Belt -

Prafibent. hier ist Kraft, Wille und Muth! bas Glud beut dem Frohlichen bie hand; in biesem Glauben fegle ich rasch der Zukunft entgegen. Die Freundschaft ist am Ruber, die Liebe führt über den Sturm, Anstrengung leitet in den hafen. Nur Frohsinn gib mir wieder, guter Sott! der Frohliche ist seines Schickals herr!

# Behnter Auftritt.

Borige. Kapitan von Bragen.

Aapitan. herr Prafibent! Sie kennen mich, hoffe ich! Prafibent. Ale Biebermann und Freund! Aapitan. Ich barf offen reben? Prafibent. Zeht, wie fonst. Frang (gebt).

Kapitan. Sie liegen mir am herzen — ich habe ein bischen aufpaffen laffen — Courage und Fassung, der Feind bricht von allen Eden mit Macht hervor. Gleich wird man Ihnen die Anklagepunkte gegen Sie bringen.

Prafibent. Das mar ju ermarten.

Aapitan. Rath Rrall hat den Auftrag vom Minister befommen.

Prafibent (erfaunt). Rrall? (Baft fic.) Er bient bem

Churfursten und tann einem Auftrage in Dienstfachen nicht ausweichen.

Aapitan. Mußte er ibn fuchen?

Prafibent (fonel). Das hat er nicht gethan.

Aapitan. Das hat er gethan.

Prafibent. Bahrhaftig nicht.

Aapitan. Bahrhaftig. Antworten Sie vorfichtig -

Drafibent. Gerad aus, gerad aus!

Aapitan. Der Minifter beeilt ftete die Gefchafte -

Prafibent. Ich beeile jest mein Schidfal. — Benn nur Sted bier ware! Ehrlicher Freund, Du wirft mein Bort mir guruckgeben!

Aapitan. Der Minifter ift rafc!

Prafibent. 3ch muß Schritt mit ihm halten.

Sapitan. Es betrifft 3hr Glud.

Prafibent (feine Sanb nehmenb). Bas ift Glud?

Aapitan. Die Chre!

Prafident. Das Bewußtfeyn!

Rapitan. But. Aber bie Meinung ber Belt -

Prafident. Weshalb foll fie mehr gelten als meine Uebergengung?

Rapitan. Gerüchte morden ben guten Namen!

Prafibent. Wie lange erlaubt man jest einem guten Ramen, fich zu erhalten?

Aapitan. Aber 3hre Bufriedenheit?

Prafibent (ion mit Beuer umfaffenb). Die foll nun langer nicht abhängig fenn von den Ranten bes Reibes, dem Anflauern der Tadelfucht, dem Beifall der Menge und dem Menchelmord der Krivolität.

Aapitan. Leerfeld! Go muffen Sie aus ber Belt geben. Prafibent. Aus ber großen Belt — ja!

## Gilfter Auftritt.

### Vorige. Rath Krall.

prafident. Da find Sie ja. Bohl, nnn wird es gelten.

Nath (judt bie Achfein). Des herrn Ministere Ercelleng haben mir aufzutragen geruhet -

Prafibent. Nur her mit ber Sache -

Rath (zieht ein verfiegeltes Schreiben bervor). Ich bebaure unenblich, bag gerade mich ber Auftrag treffen mußte —

Prafibent (öffnet). Dieß Bebauern febe ich Ihnen nicht an.

Nath (beleibigt). Sie haben beute fcon fo manches ge-

Prafibent. Sabe ich? Sm! gestern — vor fünf Stunden noch, murben Sie mir bas um teinen Preis gesagt haben. — Bur Sache. (Er liebt fonell.)

Rath (jum Rapitan). Wenn er alle gute Freunde fo von fich ftoft, wie fann bas mit ihm ein gutes Ende nehmen?

Aapitan. Sorgen Sie nicht, einige Freunde behalt er wohl noch. Ich kenne einen bavon, ber nicht zurudbleiben wird, es gelte feine Meinung zu fagen, ober auch fie mit dem Degen zu behaupten.

Nath. Ich weiß nicht, herr Kapitan, wohin Ihre Reben zielen follen, will auch allenfalls hoffen, baß Sie nicht —

Aapitan (beftig). Meine Reben zielen -

Prafident. Pft! Lieber Sauptmann! Erzählen Sie boch ben herrn meine Berlobung. (Liebt weiter.)

Aapitan (betroffen). Berlobung?

Nath. 3a, ich habe vernommen, daß der herr Prafident fich ploglich -

Prafibent (im Lefen). Ich habe mich vor furgem mit fraulein von Lehning verlobt!

Aapitan (in freudigem Erftaunen). Mit ber madern Lehning ? Math (jum Prafibenten). Meinen beften Gludwunfc.

Aapitan. Mit der Lehning? (Er umarmt ben Praftbenten.) Ei so segne Euch Gott alle beibe, Ihr guten Menschen. (In bestiger Rührung zum Rath Arall.) Das ist brav, das ist herzlich brav! die Tochter meines besten Freundes — nun da kommt er ja abermals in eine nahe Alliance mit allen Leuten, die weder Protection, Auswand, noch Avancement verleihen können — aber einen ehrlichen Handschlag zu Schut und Trut, auf Leben und Tod! (Imm Prastbenten.) Lassen Sie einen Augenblick das Papier weg. Ich meine es besser, und die Hanzlei-Desile's in dem Dinge da. (Er umarmt ihn.) Gott segne Euch, Kinder!

Prafibent. Dant, Biedermann! (Bum Rath Rrall.) 3ch habe gelefen. Das ift eine Rlatscherei und feine Antlage. Bas foll ich bamit machen, mein Freund?

Rath. Seine Excellenz erwarten eine Beantwortung.

Prafibent (blidt binein). Ungiemliche Beeintrachtigungen bes hochwurdigen Domfapitele -

Rapitan. Aha! herr von Bellar - hirfche et Com=

Prafibent. Berfcwendung der landesherrlichen Einstunfte — zwedwidrige Berwendung milber Stiftungen — Einseitigkeit der Berfügungen — offenbare Partheilichkeit — Berbreitung ruhestörender Grundfahe — Einsuß des Sekretars Steck. — Dieß alles ist nichts. Ein Punkt bezieht sich

auf einen Brief, den ich in Frohlichleit und Beinlaune einer Freundin, die ich damals für meine Braut halten konnte — geschrieben haben soll. — Hierüber sollte wohl der Mann dem Manne antworten dürsen, nicht der Präsident dem Minister. Haben Seine Excellenz den Seelenwerth, den ich wahrlich ihnen zutraue — so sinden sie est unter ihrer Bürde, von einem gleichgültigen Papiere, das auf schändliche Art in ihre Hand gekommen ist, ofsiziellen Sebrauch zu machen. Sagen Sie das Wort für Wort dem Herrn Minister wieder.

Math. Und die übrigen Anflagepunfte?

prafibent. Beantworten Sie, mein herr Rath, ftatt meiner.

Rath. Bie! 3d?

Prafibent. Sie haben an meiner Seite gelebt, meine Handlungen gefehen, fast meine Gedanken gewußt. Sie haben mich und meine Verfügungen stets enthusiastisch gelobt; niemand kann besser mein Betragen beurtheilen, als Sie — niemanden steht es besser an, mich zu loben, wo ich Lob versbiene, als Ihnen.

(Aapitan. Recht fo!

Nath. Das murbe ich mit Vergnügen. Allein bie Form — prafibent. Ich habe Ihnen nie bie Form bewiesen, sondern wahre Freunbschaft; zeigen Sie mir jest den Menschen, ober tragen Sie feine lästige Form aus meinen Augen, je eber je lieber.

Nath (bebeutenb). Gin Wort ohne Beugen, herr Prafibent! Rapitan (will geben).

Prafibent. Rein! (Deutet bem Rapitan zu bleiben). Gute Sandlungen ertragen Zeugen. Schlechte Handlungen fordern Zeugen. Meben Sie.

Nath. Auch bad. - 3ch febe nun ein, baß Sie bier in manchen Dingen boch ju weit gegangen finb.

Präsident. Run sehen Sie das ein? Run? — Abieu — Tath. Seine Excellenz sind außerst aufgebracht.

Drafibent. 3ch auch -

- Nath. Ich getraue mir zu behaupten, daß, wenn Sie wegen Ihrer Amteführung eine Uebereilung eingestehen wollten -

(Prafibent. Rein! ) Aanitan. Nichts ba -

Nath. Defhalb eine gnabige Entlaffung erbitten wollten — Prafibent. Meiner Entlaffung febe ich entgegen, aber wegen Untanglichfeit fie forbern — bas werde ich in Ewigsteit nicht.

Math. In biefem Falle mochten fonst Ihre Ercelleng etwan zu bewegen sepn, ben Borgang mit bem Briefe zu unterbruden.

Prafivent. Es ift genug — in biefe Falle gebe ich nicht! (Math. Kalle?

Anpitan. Da hat er Recht!

prafibent. Entschloffen stehe ich meinem Schickale und feinem Lenter gegenüber; bester ich erliege unter seinen Streichen, als daß ich auch nur einen einzigen durch eine Riedertrachtigkeit von mir abwenden follte. Wer grausam sepn will, sep es geradezu — von mir empfängt er keine Beschönigung eines Gewaltstreichs.

Nath. Coll ich bad hinterbringen? Drafibent. Gie mogen es thun!

Aapitan. Bergreifen Gie fich nicht an bem Schiefale biefes Mannes - er ift verlobt - er fteht nicht mehr allein!

## Cilfter Auftritt.

#### Vorige. Rath Rrall.

Prafibent. Da find Gie ja. Bohl, nun wird es gelten.

Nath (judt bie Achfein). Des herrn Miniftere Ercelleng baben mir aufzutragen geruhet -

Prafident. Mur her mit ber Cache -

Rath (giebt ein verfiegeltes Schreiben bervor). Ich bedaure unendlich, daß gerade mich ber Auftrag treffen mußte —

Prafident (öffnet). Dieß Bebauern febe ich Ihnen nicht an.

Rath (beleibigt). Sie haben beute fcon fo manches gethan, mas eine offenbare Beleibigung aller Berhaltniffe ift -

Prafident. Sabe ich? Sm! gestern — vor fünf Stunden noch, murben Sie mir das um feinen Preis gesagt haben. — Bur Sache. (Er liest fonell.)

Rath (jum Rapitan). Wenn er alle gute Freunde fo von fich ftoft, wie tann bas mit ihm ein gutes Ende nehmen?

Anpitan. Sorgen Sie nicht, einige Freunde behalt er wohl noch. Ich tenne einen davon, ber nicht zurudbleiben wird, es gelte feine Meinung zu fagen, ober auch fie mit bem Degen zu behaupten.

Nath. Ich weiß nicht, herr Kapitan, wohin Ihre Reben zielen follen, will auch allenfalls hoffen, baß Sie nicht —

Aapitan (beftig). Meine Reden zielen -

Prafibent. Pft! Lieber Sauptmann! Ergablen Sie boch den herrn meine Berlobung. (Liebt wetter.)

Aapitan (betroffen). Berlobung?

Stimme nicht, mich belebt fie zu allmächtiger Gewalt! Fort - Last mich, fag ich Euch!

frang (tritt ein).

Math. Ein Bort — ein einziges Bort nur —

Prafibent. Sier nicht.

Math. Er ift verloren -

Prafibent. Dort fprechen Sie bas Bort, bort vor Ihrem Minister! Ich will Borte mit ihm reden, aus ber fulle meines herzens, wie er fie nie gehort und nie empfunden haben wird. Den Freund gerettet — ober alles verloren! (Er reift fic tos und furzt fort.) Kort!

frang (geht ihm nad).

Math und Burgermeifter (wollen folgen).

Rapitan (tritt vor bie Bhave und mit ausgebreiteten Armen ruft er ihnen entgegen). Halt!

Math (foli). Bas wollen Gie?

Burgermeifter (erfdroden). Mein Gott!

Aapitan. Der ehrliche Mann zieht aus zum Angeiff—
ich bede den Hohlweg hinter seinem Auden. (Er zieht fic an
die Thur.) Sobald er bei Seiner Excellenz die Bedetten und Piquets über den Hausen gestärmt haben kann — laffe ich Sie paffiren. Eher nicht.

(Nath. Das ift boch offenbar -- ) Burgermeifter. Wenn ich nur fort burfte --

# Bwölfter Auftritt.

### Borige. Bürgermeifter Lübers.

Burgermeifter. Mit bes herrn Prafibenten Bohl: nehmen - (Er fpricht etliche Borte leife sum Rath Rrall.)

Nath (wichtig). Das wird man boch wohl bem herrn Prafibenten anzeigen muffen. Seine Ercellenz haben vorhin befohlen, daß herr Burgermeister Lüders den Sefretar Sted zu ihnen führen mußte.

Drafibent. Befhalb?

Burgermeifter. Er ift fcon eine Stunde bort -

Nath. Die herren meinten, er fen fehr gravirt — Burgermeifter. Und ba er benn auch nicht gum fchid: ten Seiner Greellen; geantwortet, auch fouft verfangliche

lichsten Seiner Excellenz geantwortet, auch foust verfängliche Reben geführt haben mag — so burfte es erforberlich fenn, beffen Papiere zu versiegeln —

Prafibent (beftig). Bad?

Rapitan (geht'gornig auf und ab).

Burgermeifter. Denn der herr Sted wird, wie ver-

lautet, jur Correction hier weggebracht werben.

Prafibent. Weggebracht? Mein redlicher Freund woggebracht? Ich bin bas Opfer, baran last Euch genugen. Fort! (Er gebt.)

(Aapitan. Bobin?

Rath. herr Prafident? (Sie halten ihn auf.)

Prafibent. Bu ibm, ju feinem Richter. Seinen Anflagern ind Gesicht will ich mich ftellen -

(Mapitan. Jest nicht!

Math. Hören Gie mich -

prafibent. Die Freundschaft ruft, Ihr tennt biefe

Stimme nicht, mich belebt fie ju allmächtiger Gewalt! Fort - Last mich, fag ich Cuch!

frang (tritt ein).

Math. Gin Bort - ein einziges Bort nur -

Prafibent. Sier nicht.

Math. Er ift verloren -

Prafibent. Dort fprechen Sie bas Bort, dort vor Ihrem Minister! Ich will Borte mit ihm reden, aus der Fulle meines Gergens, wie er fie nie gehört und nie empfunden haben wird. Den Freund gerettet — ober alles verloren! (Er reift fic los und ftargt fort.) Kort!

frang (geht ihm nad).

Math und Burgermeifter (wollen folgen).

Mapitan (tritt vor bie Dhave und mit ansgebreiteten Armen ruft er ihnen entgegen). Salt!

Math (floli). Bas wollen Gie?

Burgermeifter (erforoden). Mein Gott!

Aapitan. Der ehrliche Mann zieht aus zum Angeiff ich bede den Hohlweg hinter feinem Aucken. (Er zieht fich an die Thur.) Sobald er bei Seiner Excellenz die Bedetten und Piquets über den Haufen gestärmt haben kann — laffe ich Sie passiren. Eber nicht.

(Math. Das ift boch offenbar -- ) Burgermeifter. Wenn ich nur fort barfte --

### Britter Auftritt.

### Borige. Bürgermeifter Lübers.

Domberr. Run lieber herr Lubers -

Dürgermeifter. Die Sachen fteben wunderlich. Seine Ercellenz follen den Prafidenten über seine Berwaltung barbarisch angelaffen haben; darauf hat aber der Prafident, Puntt für Puntt, sehr resolut geantwortet. hierauf hat der Minister die Antlagepuntte allmählig so ziemlich fallen laffen. Aber über den Brief ist die helle Flamme immer wieder zum Dache herausgeschlagen.

Domberr. Nicht mahr! (Bur Praftbentin.) Run?

Burgermeifter. Bu bem ichlechten handel mit bem Brief hat der Prafident demuthig fill geschwiegen, Seine Ercellenz ganz ausrafen laffen — zulest hat er Seiner Ercellenz die Frage gestellt: hochdieselben waren ein herr von Kenntniß, Ehre und Empfindung, ob sie gesonnen waren, ein Privatschreiben zur öffentlichen Anklage zu machen?

Prafibentin (fonen). Was hat ber Minifter barauf geantwortet?

Burgermeister. Darüber find Seine Ercellenz etwas weniges stußig geworden, sind bas Simmer auf und nieder spaziert und haben nach etlichem Simuliren geantwortet — "Wir wollen sehen."

Domberr. Bir wollen feben? Bravo!

Burgermeifter. Saben barauf von bem Briefe teine weitere Erwähnung gethan. Run find fie auf ben Setretar Sted gefommen —

Prafibentin. Und mas mirb mit bem - ?

Burgermeifter. Saben gar zornig gefagt, wie felbiget thn, ben Prafibenten, mit unanständiger Seftigleit befendirt

und dabei mehrere angesehene Personen hiefiger Stadt und Provinz angeklagt und biffamirt habe. Mit einem Borte, sagten ber Minister schließlich zum Prasidenten — Sie haben bes Churfursten und mein Vertrauen verloren. — So ließen sie benselben ganz verdutt stehen, gingen in ein anderes Jimmer und schlugen bie Thur hart hinter sich zu.

Domperr. Schlugen die Thur hart ju? (Bur Praffbentin.) Das ift gut.

Prafipentin. Er hat ihm erklart, daß er das Bertrauen verloren habe, — das ift etwas. Was wird der Prafibent nun thun? Nach aller Bahrscheinlichkeit begeht er einen Romanenstreich und zieht ab.

Burgermeifter. Sollte er bas mohl, nach ber Chever: lobung und in biefen theuren Beiten?

Prafibentin. Sm! Seine Empfindungen find noch aus ben alten wohlfeilen Beiten. — Sollte er fich fügen, den Sturm vorüberziehen laffen und Prafibent bleiben — fo empfindet bas Domfapitel, der Magistrat und ich in der Kolge seine hand und — die kunftige Krau Prafibentin! —

Bürgermeifter (angftlich). Ja, ja!

Prafibentin. Das Enbe ber Sache fteht nun bei bem Prafibenten. Das barf nicht fenn. Man muß es unmoglich machen, bag er hier bleibt —

Domberr. Gleich gehe ich felbst zu Seiner Ercellenz — Dürgermeister. Der Stiftbamtmann hat die Zugels losigfeit des Selretars und wie er hier jedermann bei Seiner Excellenz verlaumdet habe, gegen den Prasidenten ins rechte Licht geset. Auch gesagt, daß er hart bestraft werden wurde —

Domherr. Go ifte recht.

Burgermeifer. Bad? fagte ber Prafibent, feine Ereue

jus mich foll bestraft werden? Wir find Jugendreunde. And eine jur mich ift er baber gefommen, bar nie eine Ebrenfielle anarchmen wollen, fein Schickel muß bas meine fenn, bentauf subete ber Stiftsamtmann einen Meifterzug. Bas wollen Die, herr Prasident, frrach er, Sie baben es ja von Beiner Stocklung selbst vernommen — bas Bertrauen zu ihnen ist weg. "hordern Sie Ihre Entlaffung, laffen Sie beit Bed revoerten und nehmen ihn mit sich.

prairemein Und mas that der Prafident?

manger in in Ant," das mar bie Antwort.

manaren Alto geben fie beide jum — Herr, vergib

de Bulent bat beide zusammengeführt; wie andere ber Sefretar — Bulentigt antwortete ber Sefretar — Genedan wo gie dyren Willen; aber so will ich neute beitigt das was ich gesagt der beweisen, was eine beitigt ber keinde zu beweisen,

The second of the second buffe.

4. Charles Greenengut worn die Berren ibr Spiel

The grown the Decay is be brufident ftill unb contra tam Burd bie Garten ind in ben burch bie Garten ind Bereingenburung gerber geeilt. Co ton bie Same.

Prafibentin. Er mus von piet fore und follte es mir toften. 3d gebe meinen blan nicht auf, ben ich

pr (um Bargermeifter). Run Sie meinen boch auch, ber Magarion fügen werbe? he!

Bugermeifter (judt die Achfeln). Der Stiftsamtmann sagte mir ind Ohr — "Jum Teufel mit dem Selretär! der Rinister muß ihn nicht mehr sprechen, der Kerl hat ein beilloses Maul." — Das ganze Wesen macht einen gewaltigen Larmen in der Stadt — die Leute gehen beständig hier am Hause vorüber und stehen auf dem großen Plate und sonst in der Nahe hier herum zu zehn und zwanzigen under!

Prafidentin. Das weiß ich. Und bas fürchten Sie? Das ist gut, bas ist schon — man muß ein Paar instruirte Bengen mit etwas Gelb in ber Tasche unter sie fchiden —

Domberr. Nichts ba — ich gehe jum herrn Minister, meinem Better. Wenn ich ihm ein paar Worte ans herz gelegt habe, werben wir ben Prafibenten balb los fepn.

# Vierter Anftritt.

#### Vorige. Louis.

Sonis. An Guer Sochwurden Gnaden von bes herrn Miniftere Ercelleng!

Domherr. Go?

Prafibentin. Louis! (Sie fpricht leife und febr beftig mit ibm, balt mandmal inne, fpricht bann noch beftiger.)

Domberr (öffnet). Run ba werben wir ja gleich mehr boren. (Liest.)

Souis. Darauf verlaffen Sie fic.

Prafibentin (gu Louis beftig). Und Seinrich thut es gewiß!

Asuis. Wenn ich Ihre Dienfte ihm versprechen barf -

Prafibentin. Dienfte - Gelb - mas er will.

Sonis. Laffen Gie mich machen.

Prafibentin. Aber gleich, auf ber Stelle.

Souis (geht).

Prafibentin (febr froblich). Run meine herren - was meldet Seine Ercelleng?

Domberr. Ach — ich bin beute ben gangen Tag fo — so ausgebracht. Ich kann vor gorn nicht lefen. Da, herr Lübers lefen Sie uns vor.

Burgermeifter (liest). "Die Sachen mit dem Prafibenten find gegen mich auf eine unerlaubte Art eragerirt worben."

Domberr. Gi!

Burgermeißer (liest). "Leerfelb hat höchftens mit vorschneller Gutmuthigfeit gehandelt, fein herz verdient Achtung und wo es ihm an Menschenkenntniß gesehlt hat, fehlte es ihm nicht an Fleiß, Berstand und Treue. Der Brief an die Frau von Wienthal"

Prafibentin. Dun?

Burgermeifter (liest). "Ift freilich febr gu feinem nachtbeil!"

(prafibentin. Das bente ich.

Domberr. Buchthaus!

Burgermeifter (liebt). "Allein die Art, wie ich biefen Brief empfangen, verbietet meinem Ehrgefühl, bavon Gebranch ju machen!" Ei bu mein Gott!

Domberr. Die tann man fo ein albernes point d'honneur bei einem Minister voraussegen!

Burgermeifter (liest). "Gein heftiger Freund, ber Sefretar Sted" -

Domberr. Seftiger Freund! Run ber muß bas Bab

austragen. Da sehe ich schon eine zuchthäusliche Correction angewiesen.

Burgermeifter (liest). "Sted hat mich, unter und gefagt, mehr intereffirt als gedrgert. Ein fo uneigennühiger Freund ift eine respectable Seltenheit."

Domberr (faltet bie Banbe). Der Sefretar ift respectabel? Prafibentin. Muß boch fort, er und ber Prafibent muffen boch fort.

Burgermeißer (liet). "Um mit guter Art Partie zu nehmen, wollte ich ben Mann nur im hause behalten, sein Eifer sollte nicht in der Stadt umber brausen; des Burgermeister Lüders abgeschmackter Diensteifer hat daraus eine Arretirung gemacht." — Ach Gott, und der herr waren boch so freundlich gegen mich — jeht — bin ich abgeschmackt? da steht es zu lesen — abgeschmackt.

Dombert. Ach nur weiter!

Burgermeifter (liest). "Ich finde mich in meiner Seftigfeit compromittirt burch Sie!"

Domberr. Gerechter Gott! burch mich - burch mich!

Burgermeifter. Ach nur weiter — (liest.) "Es fann nicht fo bleiben, ich gebe mir fein Dementi."

Prafibentin. Das hoffe ich and, herr Minifter.

Dürgermeifter (liebt). "Ich fordere, baß Sie die Sache auf eine Beife in Ordnung bringen, wobei mein Ansehen erhatten wird, und das Aufsehen was meine Reise hierher gemacht hat und die ersten lebhaften Schritte gegen den Prafidenten, in ein paffendes Berhältniß gebracht werden. Leerfeld ist ein träftiger guter Mann, er muß dem Staate erhalten werden. Lorau."

Domperr (fieht ben Brief an). Bloß feines namens Unterfchrift? (Beigt ibn ber Praftventin.) Richts von Better - Com Bargermeifter Läbers.) Richts von aufrichtig Ergebnem? 3ch bin verloren. (Er geht von nun an hanberingend mit turgen Schriften ber Angft und innerlichen Unruhe, wobei er nicht viel vom Plate tommt.)

Prafibentin. Begreifen Sie ben Minifter nur recht.

Domberr. Muß dem Staate erhalten werben? Ich bin verloren. Ich gebe jum Prafidenten, ich will ihn befanftigen, ich will -

Drafibentin. Sind Sie von Sinnen?

Domberr. Der Minister schiebt alles auf mich! Das feben Sie boch? Run ift nichts mehr zu machen. Ich gehe zum Prafibenten —

Prafidentin. Richt von ber Stelle! Seben Sie fich -

Domherr. Ja. (Sest fid.) 3ch bin fo erfcroden -

Prafibentin. Des Ministere Ansehen follen Sie et: halten, also tann ber Prafibent nicht hier bleiben.

Domberr (fiebt auf). 3ch gebe alles auf.

Prafibentin. Boran Sie ein volles Jahr mahfam gearbeitet haben -

Domberr. Das weiß ich schon gar nicht mehr; benn ba ber Minister nun auf mich ungnabig ist -

Prafibentin. Rann er Ihnen die Prabende nehmen?

Domberr. Bas? Er tann mich bei hofe untergraben, tann machen, daß ich an der Tafel den Plat nicht neben Serenissimo bekomme, er tann machen, daß ich herunter an den vierten Spieltisch geseht werde, daß ich — ach Sott — Sie sind eine liebe kluge Frau, aber nehmen Sie mir es nicht übel, dergleichen fühlen Sie nicht.

Prafibentin. 3ch gebe mein Wort barauf, ber Prafibent muß fort!

Domberr. Bie benn?

Prafibentin. Stehen Sie nur einen Augenblid ftill mb boren mir gu.

Domherr. Ja ja.

đ

\*

H L,

ŝ

ċ

Prafibentin. 3ch werbe feine Braut zu bem Prafiben: im folden -

Domberr. Daß fie bei ihm für mich bittet? Ja.

Prafibentin. Daß fie ihn persuabirt, feinen Freund ju retten — natürlich muß von diesem Billet des Ministers lein Menich etwas erfahren —

Burgermeifter. Gott bewahre. Denn der Prafident ist unter bem Bobel arofen Anbana.

Prafibentin. Die Schwarmerei der Lehning soll ihn befürmen, mit ihr in ein Dorf-Elpsium zu ziehen. Sollte bas mißgluden — so werbe ich — ach Sie begreifen meinen Plan boch nicht und ich verliere die Zeit ihn auszuführen. Ich bedarf Ihrer dazu nicht — ich handle allein und ich gebe mein Bort darauf, der Prasident kommt von hier weg — er, der Minister, seine Freunde, mögen es wollen oder nicht. Laffen Sie sich nicht sehen, — gehen Sie in mein Labinet — Ihre Gesichter verrathen alles.

Domberr. Dabinein geben?

Prafibentin (um Burgermeifter). Berfteden Gie fich, daß 3hre lacherliche Angst die Andern nicht anstede. Gie hanz bein zu viel ind Aleine; (jum Domberen) und Gie sehen aus wie eine öffentliche Beichte. (Gebt ab.)

# Sünfter Auftritt.

Domherr. Bürgermeifter Lübers.

Domherr. Ei! Wer hatte bas gebacht? Burgermeifter. Mich wird ber Tenfel holen.

### Sechster Auftritt.

#### Bimmer bes Prafibenten.

Der Prafibent und Fraulein Lehning treten ein.

prafibent. Richt fo eruft und jagend - fepn Sit auten Muthe, liebe Sophie!

Fraulein (in lebhafter Unruhe). 3hr Schidfal — Prafibent. Es ftebt giemlich in meiner Sand.

Frantein. Das Auffehen burch bie gange Stabt — Prafibent. Es ift bas lette Auffehen, was ich machen werbe.

Frantein. Die vielen Leute, die bestanbig um bas Saus berum find -

Prafibent. Ich habe fie bitten laffen gu geben. Gie lieben mich und werben es thun -

Fraulein. Beld ein Ende wird bieß alles nehmen? Prafibent. Bir laffen ben Glang gurud und nehmen bie Rube mit.

Fraulein. Ich muniche es - aber barf ich es auch wunichen? hier reicht mein Berftand nicht ju -

Prafibent. Je mehr bie Belt mich abweifet, je inniger ich bier mich an.

Frautein. Kann benn nicht beibes mit einanber besteben, Ihre Thatigleit fur die Belt und meine ftille Liebe?

prafibent. Rur in ber Empfindung lebt ber Menich und wie ist diese hier gemishandelt? Die Liebe verlangt von mir tein Opfer, die Freundschaft hat es verworfen aber der gefrantte Menschenwerth fordert Abgeschiedenheit von der Menge. Fraulein. Wer einft ber Menge zu gebieten batte, wird es bem nicht hart fallen, fünftig mit ber Menge blind au geborchen?

Prafibent. Ach Sophie! Wer gewiffenhaft befiehlt, ift mehr Diener als Gebieter! Laß den Freund mir wiedergegeben fenn — bann scheibe ich mit Ehre von der Burde meiner Verantwortlichkeit. Mit wahrem Kindessinn wollen wir, umgeben von schöner Natur, und selbst leben, die Gefese ehren und hand in hand traulich unserm Schicksale entgegen gehn! Mäßig wird es sepn, aber milbe.

## Siebenter Anftritt.

Borige. Domherr. Bürgermeifter Bubers.

Domherr. Sie verzeihen beiderfeits - bag ich -

prafibent. Sie haben bie Dreiftigfeit, mir und biefer eblen Seele ins Beficht zu bliden ?

Domberr. Fangen Gie boch nicht fo an - ich bin - ber Glüdwunich -

Burgermeifter. Ich habe es gleich vorhergefehen, daß alles zu meines werthen herrn Prafibenten Ehre ausschlagen mußte.

Domberr. Ueber Ihre Biberfacher werbe ich mich ein anbermal naber expliciren.

### Achter Anftritt.

### Borige. Frang.

Grang. herr Prafibent, bie Menge ber Leute in ber Begenb bes Saufes nimmt immer gu -

### Sechster Auftritt.

#### Bimmer bes Prafibenten.

Der Prafibent und Fraulein Lebning treten ein.

prafibent. Nicht fo ernft und zagend - fenn Sie guten Muthe, liebe Sophie!

fraulein (in lebhafter Unrube). Ihr Schidfal -

Prafibent. Es fteht ziemlich in meiner Sanb.

frautein. Das Auffeben burch die gange Stadt -

Prafibent. Es ift bas lette Auffeben, mas ich machen werbe.

Frantein. Die vielen Leute, die beständig um bas Saus berum find -

prafibent. Ich habe fie bitten laffen zu gehen. Sie lieben mich und werben es thun -

Fraulein. Welch ein Ende wird bieß alles nehmen ? Prafibent. Wir laffen ben Glang gurud und nehmen bie Rube mit.

Frantein. Ich muniche es - aber barf ich es auch wunichen ? hier reicht mein Berftanb nicht gu -

Prafibent. Je mehr bie Belt mich abweifet, je inniger foliefe ich bier mich an.

Fraulein. Kann benn nicht beibes mit einander bestehen, Ihre Thatigfeit fur bie Belt und meine ftille Liebe?

prafibent. Rur in der Empfindung lebt der Menfch und wie ist diese hier gemishandelt? Die Liebe verlangt von mir tein Opfer, die Freundschaft hat es verworfen aber der getrantte Menschenwerth fordert Abgeschiedenheit von der Menge. Prafibent. Meine herren — ich fage Ihnen gang offen, bag ich in teinem Falle in hiefigen Diensten bleibe.

(Domberr (frendig). Richt?

Burgermeifter (erfcroden). Nicht? Ei!

Prafibent. Thun Sie baher leine falfchen Schritte, bleiben Sie in ber alten Manier gegen mich.

Domberr. Berfichern Gie mir, daß Gie in feinem

Ralle bier bleiben wollen?

Prafibent. In teinem Falle! bas wird ber herr Minister auch von meinem Ebrgefühl vorausfeben.

Domperr. Mein Gott — bann werben Sie und wohl balb verlaffen?

Brafibent. Sobald es meine Chre verftattet.

# Meunter Auftritt.

## Borige. Sefretar Sted.

Sehretar (eilt athemles auf ben Praffbenten ju). Mein ehrlicher Freund!

Prafibent. Bift Du mir gang wiedergegeben? Dn

gute Seele!

Rehretär. Gang! Meine Berhaftung war von Bofewichtern ohne Befehl veranstaltet. Sprechen Sie ben Minister — er ist ein beftiger, aber ein sehr ehrlicher Mann, herr von Leerfeld — stellen Sie sich gegen die Bosewichter, Sie schlagen sie zu Boben.

Prafibent. Der Sieg hat feinen Berth für mich.

nehretar (lebhaft). Sprechen Sie ben Minister noch einmal, so wird er vielleicht mehr Ihr Freund als jemals.

:2234 :EE'.

- Indian i fr ent nur ihr auf genrad

Ben ben Breenin:

Farrerme len. Rein Sem-

Aubrita. Dr Randentin int me fie Bache nich Pennicut 2 200 Anerveil gebeit -

Bentrette unte Die tente mieben fert en finfte mas e sede.

Aubrita. Murt bereit me if in mielie, bei Gie a struffen gamte

Bri bent D

Santian. De 'ann in Rane Beer fier eine ente BERE STEEL 3 LEGELTER:

pediffent. Bie fint ir fenn!

Cantitan fie firme Bortheit werb Refer Muffeuf genent mit is fi für bes Gie nicht ungenfrieben writer int.

Beit bent. Ent in mitt fe uter! But, ich will et.

ther hie einer augerweit bemuther nes nebe.

Angerein. Ge deuten Gie ben bere bente nicht unter pen Bebel, wer miden die is nicht venn diese es von Mbd In -

pelitigent. Meine trute! jam Bingameifen.) Cie full Beuge jeweien wir in bem frang anigetragen bebe -Asserd's Richt Fram; Dr Betreuter Seinrid if 16, 100 burd Ergiblungen und Anstrhungen die Gemather emerce -

Bellivent Beinrib?

Angitin Der Rert theilt Gelb unter bes Gefinbel -4, bas fie Ihnen ein Bivet bringen follen -Deffivent (more fil). 3m Angenblie laffen Sie ihn arretiren - foliefen - herr Lubers, verhoren Gie ben Rerl auf ber Stelle.

Aapitan. Ohne Befehl wagt fo ein Buriche bergleichen nicht -

# Bwölfter Anftritt.

#### Vorige. Domherr.

Domberr. Mein Gott! Bas ift das? Der Pobel — ber Pobel — nicht aus ber Thur — nicht burch den Garten — ich kann nicht fort. Es ift keine Lebenssicherheit mehr — Ein Kerl hat mir einen Soub gegeben, daß mein Magen ganz aus feiner natürlichen Lage gekommen ist.

Stimmen (von ausen, boch nicht zu nahe). Alvat! — Es lebe ber herr Prassbent! — Nivat! — (Man port eine Musit] ans ber Ferne und bas Bivat wird wiederholt.)

(Domberr (angflid). Soren Gie? die Mordbrenner!

Rapitan. Das find bie Folgen -

Burgermeifter (erfdroden). Mein Gott -

prafibent. Run weg mit jeder Bedenflichfeit. 3ch will bin, unter fie. (gum Rapitan.) Reine Wache.

Aapitan. Das muß fenn.

Brafibent. Um alles in ber Belt nicht!

Aapitan. Dem Offizier von der Wache habe ich Rachricht versprochen, es ist dem General gemeldet — wir werden verantwortlich.

prafibent. Wollen Gie einem zufälligen Busammentreten bas Ansehen eines Auflaufs geben? Laffen Gie mich gewähren, ich bringe sie fort und bann — fort mit mir! (Er fast ben Burgermeifter bei ber banb.) Jum Protofoll über meinen Schurfen von Bebienten — fort! (Er gebt, ihm begegnet Brang). Aanitan. Dem Schurfen ein Bivat -

Bekretär. Der Prasident brangt sich mit Gewalt hinburch. Ich muß ihn haben, ruft er — ich kann meine Unschuld nicht beweisen ohne ihn, da brangt die Menge den Kerl weg — kehrt sich vom Prasidenten ab, nur wenige reden noch mit ihm — bas — konnte ich nicht aushalten. (Er bebedt bas Gesicht.) Der Undank brach mir bas Herz!

Aapitan. An mir ift es nun ju hanbeln. (Gest.)

Aapitan. Ift er gegenwartig? Kann er den Augenblic beurtheilen? Gab er das Verbot, oder wurde es ihm abgelistet? Der Augenblic ist da, mit aller Besinnung fühle ich was geschehen muß und keine Gewalt soll mich baran hindern. Mit mir, herr Steck! (Rapitan und Sekretär geben ab.)

# Siebzehnter Auftritt.

### Domherr. Math Rrall.

Domherr. haben Sie ein Urtheil in ber Tafche? Nath. Nein. Nur vorläufig Auftrag zu ein paar's Worten —

Domberr. Die lauten?

Math. Je nachdem die Umftande feyn werben.

Domberr. Der Spektatel muß die Raffation herbeiführen. Daß aber ber Pobel bem gottlofen Luders nichts augefügt hat, bas begreife ich wieder nicht.

Math. Er geht ja mit dem Bolfegoben!

Domberr. Gie feben ja an dem Prafidenten, daß bie Bollegunft mechfelt, wie die hofgunft.

## Achtzehnter Auftritt.

### Borige. Prafidentin. Fraulein Lehning.

Prafidentin. Gottlob! Sind mir endlich ba, ohne auf bem Wege noch mit Steinwurfen burch bie Fenfter verfolat zu fenn! bier muß man ja wohl feine Sicherheit fuchen —

Fraule in (gibt ihr einen Seffet). Erholen Sie fich, ber Prafibent bat fich ja mitten unter die Leute gewagt, fie gu befanftigen, ihnen gugureben.

Prafibentin. Dich zu ermorben, nicht mahr?

Nath. Sammeln Sie fich - ich war fo in Gorgen um Sie -

Prafibentin. Muß ich in meinem eigenen Saufe bei bem meine Lebenssicherheit fuchen, ber alles Unglud aufgeboten bat!

Domberr. Es ift fcredlich!

Prafibentin. Meine Fenster gerschlagen — ein Steins wurf in meinen großen Spiegel — mein Gewächshaus gerstört —

Nath. Sie werben bie vollfommenfte Genugthuung erhalten. —

Domberr. Ja, ja! ber herr Minifter fennt ichon bie Unrubstifter.

Fraulein. Das muniche ich.

Nath. Es wird manches fich nicht auf Rofen betten tonnen.

Fraulein. herr Rath — ich habe über die gange Sache nur Bermuthungen, aber wenn dem edlen Manne zu nahe getreten werden follte: so will ich diese Vermuthungen anziegen und die jeht am ruhigsten scheinen, werden dann am erften erblaffen.

Prafibentin. Bas wollen Gie bamit fagen?

Frautein. Jest nicht mehr als nothig ift, um benen Stillschweigen aufzulegen, die ben ehrlichen Ramen bes ebelften Rannes mit Bewalt vernichten wollen.

Prafibentin. Bie? Bin ich von bem Tumultstifter nicht genug mighandelt? Da ich hierher gebe, um mein Leben zu sichern, werbe ich und meine Freunde auch anger ben Steinwurfen noch mit Anzüglichkeiten verfolgt?

# Menngehnter Auftritt.

## Borige. Louis.

Souis (tritt gur Praffbentin und rebet angfilich leife mit ihr).

Prafibentin. Es ift gut. (Sie fucht ihre Unruhe ju verbergen.) Bom Garten fagt der Louis, find fie weggezogen -

Souis. Aber -

Prafidentin. 3ch will nichts wiffen.

Souis (rebet leife mit ihr).

Prafibentin. Bas wollt 3hr hier? Geht nach meiner Bohnung, bag ich nicht auch noch beraubt werbe. - Geht!

Souis. 3ch - ich - gebe bier nicht weg, Fran Brafibentin.

Prafibentin (fieht auf). Louis! (Bornig.) 3hr geht gleich!

Souis. Wenn mir was paffiren follte, fo bin ich hier am besten -

# Bwanzigfter Auftritt.

#### Borige. Rapitan.

Aapitan (jur Prafibentin). Mit Ihrer Erlaubniß - (ju Benis) Burfche! - Folgt mir nach. -

Prafibentin. Bogu? Er ift in meinen Dienften.

Aapitan. Das hat er bewiefen. Allons Burfche! binaus -

Souis. 3ch bin fein Er -

Aapitan. Aber ein Schurte! (Er folenbert ihn vor fic ber.) Marich! (Gebt.)

# Einundzwanzigster Auftritt.

Präfibentin. Fräulein Lehning. Domherr. Nath Rrall.

prafibentin. herr Rath Rrall! Sie feben, mit welcher beifpiellofen Infoleng man mit mir umgeht. -

Nath. Ich empfinde es, und werbe alles barauf feben, bas bas bestraft werbe.

Prafibentin. Soll ich ein langfames Erlenntnis von etlichen Gulben Strafe abwarten? Sie sind ein Mann: empfinden Sie, wie man mich behandelt, so wissen Sie, was Sie zu thun haben, und werden auf der Stelle Ihr Amt und Ihren Muth daran verwenden, daß mein Diener mir im Augenblich zurückgegeben werde, aber im Augenblich, in diesem Augenblich!

Nath. Ich bin bereit alles für Gie zu magen, aber in biefem Augenblide bin ich von Gr. Ercellenz ausbrudlich bevollmachtigt, einen Auftrag zu vollführen, ber es nicht

# Dreizehnter Auftritt.

### Borige. Franz.

frang. Gie find hinten in den Garten gebrochen, fie gerichlagen bas Gemachshaus der Prafidentin, werfen nach ihren Kenstern. —

Aapitan. Die Bache, den Augenblid!

prafibent. Benn Sie je auf meine Bitte gebort haben , feine Bache -

Sapitan. Es muß fenn -

Prafibent. Wenn Sie mich nicht unwiederbringlich verberben wollen — noch feine Bache! Nur fünf Minuten Aufschub —

Aapitan. Reine Sefunde langer: - Der Minister mar icon fo aut gestimmt!

Prafibent. Ich stehe ber Untersuchung. Laffen Sie mich biesen letten Versuch ber Vernunft und Gute auf die Menge wagen. Bleiben Sie hier. — Herr Lüders und Frant! mit mir. Zum lettenmale will ich hier wirksam sepn! (Sie geben.)

# Vierzehnter Auftritt.

#### Rapitan. Domherr.

Aapitan (gebt beftig umber). Berbammter Jufall. — Die Ungebulb und ber Jorn bringen mich um — ich halte es hier nicht aus, ich muß ihm nach. (Bill geben.)

Domherr (ber angfivoll auf fein Beggeben achtet). Ach Gott — Berr Rapitan — Berr Rapitan —

Aapitan (ungebulbig). Bas wollen Sie?

Domherr (fast ibn an). Konnte man benn nicht — (Die Anst bort auf.) Biffen Sie benn bier nicht — (fiebt fic um.) Rapit an (beftig). Wad?

Domberr. Auch ba ist gar tein refugium. Konnte man nicht fur mich — für meine Person, etwas Wache tommen laffen?

Anpitan. Tragen Sie fonst Ihr bequemes Kreug; fo migen Sie es beut auch fomer tragen. (Geht.)

Domberr (umfaßt ibn). Soren Sie mich boch nur an' - bie Leute follen ichon meinen Namen genannt haben -

Aapitan. Ich rathe Ihnen, bleiben Gie hier und geben Gie der ersten Buth aus dem Bege. —

Domberr. Der ersten Buth? (Er batt ibn an beiben banim fen.) D heiliger Thabens! die erste Buth ift schrecklich!

Anpitan. Laffen Gie mich, es ift nicht fcidlich, bag id bier bleibe.

Dombere. Ronnen Sie nicht ein Quarre von breifacher Mannschaft um mich schließen laffen? — Sie gehen voraus, und sagen, bag ich ein Better bes herrn Ministers bin —

Aapitan. Das geht nicht an. -

Domherr. 3ch will Brod und Bein austheilen laffen. Von außen. Bivat - be - Bivat!

# Sunfzehnter Auftritt.

### Borige. Rath Rrall.

Nath (fast ben Sauptmann, ber eben abgeht). Run mein herr Sauptmann, was fagen Sie bagu?

Aavitan. Dem Schurfen ein Bivat -

Bekretär. Der Prafident brangt fich mit Gewalt hins burch. Ich muß ihn haben, ruft er — ich fann meine Uns schulb nicht beweisen ohne ihn, ba brangt die Menge den Kerl weg — fehrt sich vom Prasidenten ab, nur wenige reben noch mit ihm — bas — fonnte ich nicht aushalten. Er beitt tas Gesicht.) Der Undank brach mir bas hern!

Aapitan. An mir ift es nun gu handeln. (@.bt.)

Math. Segen bas Berbot bes Minifters?

Aapitan. Ift er gegenwartig? Rann er ben Augenblic beurtheilen? Gab er das Berbot, ober wurde es ihm abgelistet? Der Augenblic ist da, mit aller Besinnung fühle ich was geschehen muß und keine Gewalt soll mich daran hindern. Mit mir, herr Steck! (Rapitan und Setweike geben ab.)

## Siebzehnter Auftritt.

## Domherr. Rath Krall.

Domherr. haben Sie ein Urtheil in ber Tafche? Nath. Nein. Nur vorläufig Auftrag zu ein pear : Worten —

Domberr. Die lauten?

Math. Je nachdem die Umftande fenn werden.

Domberr. Der Speltatel muß die Raffation herbeiführen. Daß aber ber Pobel bem gottlofen Luders nichts angefügt bat, bas begreife ich wieder nicht.

Math. Er geht ja mit bem Bolfsgogen!

Domberr. Gie feben ja an dem Prafidenten, bag bie Boltegunft mechfelt, wie bie Sofgunft.

## Achtzehnter Auftritt.

Borige. Prafibentin. Fraulein Behning.

Prafibentin. Gottlob! Sind wir endlich ba, ohne auf bem Bege noch mit Steinwurfen burch bie Fenfter verfolat au fenn! bier muß man ja wohl feine Sicherheit fuchen —

Frautein (gibt ihr einen Seffel). Erholen Sie fich, ber Prafident hat fich ja mitten unter bie Leute gewagt, fie gu befanftigen, ihnen jugureben.

Prafibentin. Mich zu ermorden, nicht mahr?

Nath. Sammeln Sie fich - ich war fo in Sorgen um Sie -

Prafibentin. Muß ich in meinem eigenen hause bet bem meine Lebenssicherheit suchen, ber alles Unglud aufgeboten bat!

Domberr. Es ift fcredlich!

Prafibentin. Meine Fenster gerschlagen — ein Steins wurf in meinen großen Spiegel — mein Gewachshaus geraftort —

Nath. Sie werden die vollfommenfte Genugthuung erhalten. —

Domberr. Ja, ja! ber herr Minister tennt icon bie Unrubftifter.

Fraulein. Das muniche ich.

Nath. Es wird manches fich nicht auf Rofen betten tonnen.

Frautein. Herr Rath — ich habe über bie gange Sache nur Bermuthungen, aber wenn bem eblen Manne zu nahe getreten werden follte: so will ich biese Bermuthungen anzeigen und die jest am ruhigsten fceinen, werden bann am ersten erblaffen.

gestattet, mich in andere Beitläuftigfeiten gu verwideln, bis ber Auftrag vollführt ift. Aber alebann -

Prafibentin. Alebann - erlaffe ich Ihnen biefen und

. jeben Auftrag. Alebaun erlaffe ich Ihnen alles!

Frautein. Die Sache ift Ihnen angelegen, guabige Frau. Ich gebe fogleich und will alles thun, Ihnen ben Mann wieber gu ichaffen. (Gebt.)

Prafidentin. Gehr verbunben!

## Bweinndzwanzigster Auftritt.

Prafidentin. Domherr. Rath Rrall.

Prafibentin. Geben Gie, Gie find gu nichts gu ge: brauchen, ju gar nichts.

(Math. Mein Gott!

Domberr. Befte Freundin!

Prafibentin. Bermuthlich ift alles fcon entbedt -

Math. Mein Gott!-

prafidentin. Es fen brum! Mein Plan ift boch erreicht, er muß fort. Nach diefer lauten Begebenheit tann er weber hier bleiben, noch tann der hof ihn bier laffen.

Domberr. 3ch verftebe Gie nicht -

Prafibentin. Bas verständen Sie denn auch? Das erste Jusammenlaufen der Menschen war Pobelliebe zu dem Schulmeister. Aber die Musit und der Ausbruch bes Tumults, war mein Bert. Sein Bedienter heinrich sucht meinen Dienst. Louis mußte ihn theuer dazu ertaufen, daß er den Pobel für den Prasidenten aushehte zur lauten Buth gegen mich, Sie und alle seine Feinde.

Domberr. Mein Gott, wie haben Sie und bamit erponirt -

Prafibentin. Erceffe habe ich bezahlen laffen. Freilich follten fie fo arg nicht ausfallen. Gleichviel. Möchten fie boch bas hand niebergeriffen haben, aber mein Plan mußte burchgefest werben. In teinem Falle tann ber Prafibent nun hier bleiben, wie ich ihn tenne.

Nath. Aber fo fteht ja alles gang anders als ich ge-

Prafibentin. Es fommt auch alles anbers als ich es gewollt habe. Louis ist angstlich, er wird alles betennen, mir werden sie Bitterkeiten fagen, ich will sie nicht hören; also gehe ich. (Gebt.)

Nath. Aber, gnabige Frau, man muß nun doch — Prafidentin. Ich habe Willen — er ist erfüllt. Go ober anders — ich bin zufrieden. Gie? haben üble Borsfate ohne Willen — Sie erreichen nichts. Ich überlasse Sie Ibrer Rullität. (Sie eilt fort.)

## Dreinndzwanzigster Auftritt.

#### Borige. Rapitan.

Aapitan (ergreift ihre Banb). Halt! (Er zeigt ihr ein Prototon.) Das Protofoll über bezahlte Schurten, Ihre und des Prafibenten Bedienten. Beibe Kerl sind mit Bache dem Minister zugeschickt. Beibe haben unterschrieben, und ich bringe das dem Minister. Ich verachte die Anstister und boffe, er wird sie bestrafen. Abieu, gnädige Frau!

Prasidentin (geht).

Dombert. Bir wiffen fcon alled. -

Aapitan (beftig). Das glanbe ich gern.

Nath. Und find, die Wahrheit zu fagen, fehr indignirt von bem procedé -

Rapitan. Beim Teufel, bas bin ich auch! (Gefasten.) Und fo bachte ich, Sie gogen ab, bamit nicht unfre fammtlichen Indignationen in einem Salebruch enben!

Domherr (geht etwas). Wie fann ich benn gehen — ba braußen — der Rumor —

Rapitan. Ift am Ende! die Sufaren reiten fpagieren, - geben Gie jur Prafibentin.

Domberr. Die will mich nicht.

Aapitan. Ach - es braucht Gud niemand mehr. Geht bin, wo man Guch boch haben will.

Bomberr (fouttelt ben Ropf). Abien. (Er gebt.)

Aapitan. Daß Gie bier Prafibent werben - bas hoffe ich nicht.

Nath. Ich bin fehr erstaunt. Nach allem, was ich vernehme und merte, ist man doch wohl dem herrn Prasidenten febr zu nahe getreten.

## Vierundzwanzigfter Auftritt.

Borige. Der Präfident in ber Mitte von Sefretar Stedunb Fraulein Lehning.

Prafibent. Nach allem mas ich für biefe Menfchen gethan babe, mir fo gu lohnen!

Bekretar. Muthig, lieber Freund! der Sturm ift ja

Prafibent (finfter). Bon außen - ja. Aber (auf bas berg beutenb) bier nicht!

Frantein. Mein lieber, lieber Ferbinand! (3um Rapitan.) Ach bag ich die Wellen brechen konnte, die fo ungeftum zu biefem auten Bergen folggen!

Prafibent. Rein, ich muß buffen für mein unbebingtes Bertrauen auf die Menschen. Meine Tage, meine Freuden, meine Lebenstraft habe ich so willig hingegeben, an Jedermann, der mein Herz ausgerufen hat, mein Bermögen und meine Thätigkeit. Jest, einmal — nur für einen Augenblick fordre ich bafür von ihnen Bertrauen, rufe die Erkenntlichkeit auf — und sie geben mir Kalte, Undank und Gelächter!

Aapitan. Das Bolf ist nicht ungerecht gegen Sie. — Prafibent. Es spielt mit ben Opfern, die man ihm bringt. Es spendet seinen Jubel dem Nichtswürdigen, wie dem ehrlichen Manne, dem Schurken Heinrich — wie mir! — Mein Leben will ich theilen mit dem Einzelnen — ber Menge will ich nichts mehr seyn. Ich scheibe aus dem Bersbaltnis.

Nath. Seine Ercellenz hatten mir in zwei Gallen Dero Billen aufgetragen —

Prafibent. Jest nichte von Geschäften.

Nath. Im ersten Falle, wenn namlich ber Tumult bier gegen Ihren Willen mare, mochten Sie gu ibm tommen -

Aapitan (jornig). Das mußten Sie fruher fagen! Es ift fcanblich, baf Sie -

Nath. Der Schred hatte mich so betaubt, baf ich - aber nun eile ich sogleich zu bem herrn Minister -

Prafident (verneigt fic).

geftattet, mich in andere Beitläuftigleiten zu verwideln, bis ber Auftrag vollführt ift. Aber alebann -

Prafibentin. Alebann - erlaffe ich Ihnen biefen und

· jeben Auftrag. Alebann erlaffe ich Ihnen alles!

Frautein. Die Sache ift Ihnen angelegen, gnabige Frau. Ich gebe fogleich und will alles thun, Ihnen ben Mann wieder ju fchaffen. (Gest.)

Brafibentin. Gebr verbunden!

## Bweiundzwanzigster Auftritt.

Prafidentin. Domherr. Rath Rrall.

Prafibentin. Geben Sie, Sie find zu nichts zu ge-

(Math. Mein Gott!

(Domberr. Befte Freundin!

Prafibentin. Bermuthlich ift alles fcon entbedt -

Math. Mein Gott! -

Prafibentin. Es fep brum! Mein Plan ift boch erreicht, er muß fort. Nach diefer lauten Begebenheit tann er weber hier bleiben, noch tann der hof ihn hier laffen.

Domberr. 3ch verftebe Gie nicht -

Prafidentin. Bas verstanden Sie benn auch? Das erste Jusammenlaufen ber Menschen mar Pobelliebe zu bem Schulmeister. Aber bie Musit und ber Andbruch bes Tumults, war mein Bert. Sein Bedienter heinrich sucht meinen Dienst. Louis mußte ihn theuer dazu erkaufen, daß er den Pobel für den Prasidenten aushehte zur lauten Buth gegen mich, Sie und alle seine Feinde.

Sekretär. Muffen wir gehen? Präfident. Ja, wir muffen. Bekretär. So gehen wir doch jusammen? Präsident (seierlich). Jusammen! Bekretär (geht).

## Fünfundzwanzigster Auftritt. Präfibent. Franlein Lehning.

Prafident. Liebe Sophie! Ich fuche eine Sutte - Folgft Du mir dahin gern?

Frantein. Gern! da wird tein Undant biefem mohl= wollenben Bergen Bunben folggen!

Prafibent. Wir theilen bem freundlichen Rachbar Aus- faat mit, er theilt mit und feine Erfahrung.

Frantein. Die gutige Natur lohnt ben Fleiß, Du ernbteft bie gruchte Deiner Arbeit -

Prafibent. Mifmachs in ber Natur fcmergt nicht fo innig, als Mifmachs unter ben Menfchen.

Fraulein. Die Gefchichte ber verlebten Beit werbe und bas Mahrchen am Winterfeuer.

Prafibent. Immerdar fep unfre Thur und unfer herz bem muden Bandrer offen, dem Arbeiter und Freunde! Allem Jugang von Belthändeln fep fie verschloffen. Mit Frohsinn und Arbeit beginne der Tag, die Abendsonne versherrliche mit ihren Strahlen das Strohdach, wo Friede, Liebe und Vertrauen bausen!

Fraulein. So fep ed. — Romm, lieber Ferbinanb — Laf und geben. Es ift obe in diefem hause und febr unsfreundlich. (Reicht ihm bie hand.)

Domberr. Wir miffen fcon alles. -

Aapitan (beftig). Das glaube ich gern.

Math. Und find, die Wahrheit ju fagen, febr indignirt von dem procedé -

Aapitan. Beim Teufel, bas bin ich auch! (Gefaster.) Und fo bachte ich, Sie gogen ab, bamit nicht unfre fammt= lichen Indignationen in einem Halbbruch enden!

Domherr (geht etwas). Wie tann ich benn geben — ba brauben — ber Rumor —

Aapitan. Ift am Ende! bie Sufaren reiten fpagieren, — geben Sie gur Prafibentin.

Domberr. Die will mich nicht.

Aapitan. Ach - es braucht Euch niemand mehr. Geht bin, wo man Euch boch haben will.

Domherr (fouttelt ben Ropf). Abien. (Er geht.)

Aapitan. Daß Gie bier Prafibent werben - bas hoffe ich nicht.

Nath. Ich bin fehr erstaunt. Nach allem, was ich vernehme und merte, ist man doch wohl dem herrn Prasidenten fehr zu nahe getreten.

## Vierundzwanzigfter Auftritt.

Borige. Der Präfident in ber Mitte von Sekretär Steck und Fräulein Lehning.

prafibent. Rach allem mas ich für biefe Menfchen gethan habe, mir fo gu lohnen!

Bekretar. Muthig, lieber Freund! der Sturm ift ja übermunden.

## frauenfland.

Ein Luftfpiel in funf Aufgagen.

Derg. Salt! Reigen — nicht beschäftigen. Kennen mögen sie Dich: studiren sie Dich, so bleibst Du Schreiber. Liebenswürdiges Nichts — schlüpft überall durch. In Scherz, Geschwäh und Lachen, stehst Du da, herr und herrscher! Benn Du so weit bist — dann — ja dann nimm Deine Kraftsuppen am Kamin, dann gaffe mit Beib und Kind in die Abendsonne: so schwärmst Du gescheibt.

Sofrath (reicht ihm bie banb). So foll's fepn. Aber meine Frau — welche Figur in den großen Birtelu!

Derg. Laß fie bort meg.

Asfrath. Das frantt fie bann wieder.

Derg. So schiede ihr Leute von Welt und Leben ind Haus, dann kommt das dunkle Colorit in goldnen Rahm.— Es ist mir lieb, daß das Gut weg ist, wo Deine Frau Did den Splvio spielen ließ. — Es ist freilich zu wohlfeil weggegeben. Aber —

Sofrath. Darüber habe ich feine Reue. 3ch wollte bie Rauning verbinden.

Derg. Spiele ich Dir nicht einen Streich, wenn ich fie beirathe? Denn Du haft ben Wahnfinn, alles mit Leidensichaft zu thun.

Sofrath. Richt boch.

Derg. Amufire Dich bei ihr. Liebft Du, fo geborft Du ind Collhaus.

Sofrath. Sie intereffirt fich fehr, daß ich die Referen-

Derg. 3ch weiß ed.

Sofrath. Das ift ebel.

Derg. Gar nicht. Rache ift es gegen Ramftein, ber Dich abhielt, fie gu heirathen, und auch Referendar fepn will-

Asfrath. Ramftein fucht bie Stelle? So bewerbe ich mich nicht mehr barum.

Derg. Bift Du von Ginnen, Menfc?

Asfrath. 3ch weiß, was ich meinem erften Freunde foulbig bin.

Derg. Bieber Roman! Mein herr, wir leben nicht auf der Infel Felfenburg, wo die Brillanten in huttopfen weggegeben werden. Nimm, mas fic Dir beut.

Asfrath. Und wie fich es beut?

Derg. Rein ich verzweifle an Dir! Da ift nirgend Spftem; überall Wallungen, die dem Anaben in rundem haar mit englischem Aragen naiv genug laffen mochten; den Raun machen fie jum Spott.

Sofrath. Sollte man diefe Gefühle, die fo gludlich machen, mit den Planen der Ambition nicht vereinigen tonnen? Berg — das ware fo edel! (Berglich.) Sollte man das nicht tonnen?

Derg. Du fannft es nicht.

sofrath. Run fo überlaffe ich mich Dir.

Derg. Wollen feben! Billft Du Referent werben? — Ja ober nein!

Asfrath. 3d will.

Derg. Gut. Abieu! Nur das bitte ich, fen gegen Deine Frau honett.

Sofrath. Naturlich.

Derg. Höflich. Gibt's Tragobien, so laß Dich nur nicht auf Sentiment ein, sonst bist Du verloren. Ausbebung ber Barrieren, ohne Erklarung, dann Höflichkeit und Jovia-lität, und so fort; so verwandelt sich der Sturm in Blokabe; zulest lässest diest Du ihr einen ehrenvollen Abzug. Abieu, Lestenseld.

## Dritter Auftritt.

#### Sofrath. Ontel Leftenfeld.

Er hat eine Schrift in ber Banb.

Aofrath (geht ihm entgegen). Guten Morgen, lieber Ontel. Seften felb. Auch fo, Better! Schon auf bem Sprunge? Sofrath. Wie fo?

Sefenfeld. Schon jum Ausgeben fertig?

Bofrath. Es ift nicht mehr fo fruh -

Seffenfeld. Für und andre nicht. Für jemand, ber nicht gefchlafen hat, aber -

Bofrath. Glauben Gie, daß ich -

Leftenfeld. Pft! bie frifche Tinte verrath Dich. Du haft mir und meinem Klienten Bort halten wollen, darum mußte die Nacht gearbeitet werden. Das ift fo das genialische Besen.

Sofrath. Genialifches Befen? Ontel, ich bin ja im funften Jahre fcon verheirathet.

Achenfeld. Nun — vielleicht auch genialisch verheirathet.

— Auf die Schrift zu kommen — Du hast kraftig gearbeitet und punktlich, wie ein Mann von Geschicklichkeit und Wort!

— Warum haltst Du der Krau allein nicht Wort?

Sofrath. Der Frau? Meiner Frau?

Aeftenfeld. Ja. — Sieh meine festen Nerven an — Ordnung hat sie erhalten. Wenn Du in meine Jahre tommst, wie wird es dann sepn? Kalte Baber, Schwindel, Ohnmachten, gefütterte Fenster, Pelzstiefel, Nipernbrühe — und wenn ein Knabe durch die Gasse hüpft, und sein Stucken pfeift — ein zorniger Keichhusten hinter dem Ofen. — heißt das Frau und Kindern Wort gehalten?

Sofrath. Finden Sie meine Gefundheit fo zerrüttet? Seftenfeld. Roch nicht. Sieh aber nur ben Rath Berg an. 3war — sehen kann man feinen Berfall nicht so fehr, allein man fühlt ihn besto mehr.

Sofrath. Der Rath Berg -

Reften feld. Ift ein verlebter Menich, bet Kraftlofigleit für Spitem ausgibt. Darum erfcrede ich, fo oft er ins haus tommt.

Sofrath. Gie thun ihm Unrecht.

Seftenfeld. Er führt Dich irre.

sofrath. Bie fern ?

Sefenfeld. Dein Geld, Deine Einrichtung läßt man Dich verfchleubern um eine bobe Stelle. Erlangst Du fie, so bist Du arm. Das heißt gestickte Kleiber tragen und teine Bafche barunter.

Sofrath. Ich habe jest gewiffe hoffnung.

Seftenfeld. Hoffnung — und Gewisheit — bas find ja Biderfpruche! Aber fo geht es: in den einfachsten Dingen fieht man nicht mehr flar, wenn man in dem Taumel ber Hoheit schwebt.

Sofrath. herr Ontel -

Seftenfeld. Laß ben Sat ja gelten — er ift noch Deine einzige Entschulbigung —

Sofrath (empfinblid). Das beißt -

Aeftenfeld. Man phantafirt nicht ohne Sige.

Sofrath. Wenn Sie glauben, daß ich in ber Sige bin — Sepenfeld. Ich glaube es, und bente an Aufsicht! — Du sucht die Geheime = Referendar = Stelle. Wenn nun Ramftein Dir ben Rang abliefe?

Sofrath (falt). Es ift möglich. Er hat die Achtung ber Welt, und feine Arbeiten muffen Auffehen machen, eben

## Vierter Auftritt.

#### Botige. Bofrathin.

gofrathin. Lieber Onfel — Sie tife om bie hand.) Leftenfeld. Guten Meegen. Einen foonen Lag bagu! Den laffe ber himmel lendten über Ibnen! (Dich leste fagte er mie Riferna.)

Sofrathin (finnatia). Sie bieber, (Sie fest ben hofent) au.) Du fiebft erunbait aus, lieber Angust? — Freilich ift es iden frait — und Du bait auf mich gewartet. — Sep nicht ungebalten über mein Ausbleiben. 3ch mußte großen hausrath balten, mein Buch idließen —

Asfrath. Ja, ja, eine ganze Sandhalterin bift Du. Ueber allen blouwischen Svefulationen bleibt Dir teine Zeit für bas Leben. Run — es ift ja auch feine Rothwendigfeit, baß wir zusammen tommen, ebe id auf die Kanzlei gebe.

Sofrathin (erftann:). Bie?

Sofrath. 3ch meine, daß es gut und mir angenehm ift, wenn wir zufällig noch vorher zusammen treffen; aber es sev ohne 3wang, daß eins auf das andere wartet — obne 3wang.

Asfrathin. Lieber August!

Sofrath. Bir feben und die übrige Beit bes Tages ungeftorter. Abien. (Er gibt ibr bie Sant.) Auf Biederfeben, Ontel! (Geht ab.)

Sofrathin. Abien, August!

## Sunfter Auftritt.

#### Leftenfeld. Sofrathin.

Sefenfeld (geht auf und ab). Der Better ift übel auf- geräumt.

Bofrathin. Gie haben Recht.

Sefenfeld. Machen Sie Sich feine Bedanten barüber.

Asfrathin. Dicht im geringften.

Sefenfeld. Er hat ein fehr verwideltes Befchaft.

Asfrathin. Und bas fann Laune geben.

Sefenfeld. Und Launen - geben Befichter.

Sofrathin. Durch Gefichter benft man fich bie uble Laune zu erleichtern, wie bas Bahnweb burch Augenzubruden.

Senonneit. Die Gefichter find freilich eine hafliche Gewohnheit.

Sofratbin .- Bequemlichfeit.

Seffenfeld. Man foll aber auch nicht fo bequem fenn.

Sofrathin. Go lebte man fürzer.

Seftenfeld. Gie find eine liebe Frau.

## Sechster Auftritt.

#### Vorige. Werner.

Seftenfeld. Gi, fieb da, unfer ehrlicher Berner! Werner. Es hat lange gewährt — Guten Tag, Mabam. Sofrathin. Billfommen, lieber Alter.

Werner. 3ch weiß, daß ich willfommen bin, das freut mich.

Sofrathin. Bie fteht es auf bem Gute?

Werner. Alles herrlich und wohl. Ich ware langft gekommen. Sind aber die Tage gut, so will die Felbarbeit geförbert sepn; bei schlechtem Wetter ist aufzurechnen, und hans und Keller nachzuseben —

Sofrathin. Und wer das fo gewiffenhaft thut, wie unfer guter Berner, dem betommt dann Abends das Rube-plathen am Ofen wohl. — Sete Er Sich zu une, guter Alter.

Seftenfeld (gibt ihm einen Stuhl).

Werner (fest fic). Ja, feit Madam ins haus getommen find, hat alles ein ander Anfeben. Wiffen Sie fcon, herr Leftenfeld, daß Madam die Stallfütterung bei und eingeführt baben?

Sefenfeld (verwundert). Dein.

Sofrathin. Bie geht es bamit?

Werner. Gar zu gut. Alles macht und bas jest nach. Seftenfeld. Und bas haben Gie fo in ber Stille ausgeführt?

Werner. Bas? Um zwei taufend Thaler haben bie Frau hofrathin bas Gut gebeffert.

Seftenfeld. Bie ift bas möglich?

Sofrathin (fallt rafd ein). Wie ift es, hat ber Fifchteich fich gehalten?

Werner. Frau hofrathin, auf jeden Bug einen hecht. Sofrathin. Das wird meinem guten Frit Freude machen.

Seftenfelb. Das Rind hat einen leibenschaftlichen Sang jum Fifchen.

Sofrathin. Ich habe ihm ein Fischnet firiden muffen; er bentt und fpricht von nichts anderm.

Werner. Bann tommen Sie benn nun für biefen Sommer gufammen binaus?

Sofrathin (froblich). Kunftige Boche, hoffe ich. Leftenfeld (ju Berner). Gie ift gang Leben und Feuer,

wenn fie von ihrem Oute fpricht.

Asfrathin. Ja, ich hange ganz an biefem Dorfchen — bort tommt alles mir freudig entgegen. Die Alten grüßen mich vertraulich, rasch hüpsen die Kinder vor mir her. Da sehe ich Menschen, denen ich Gesundheit gegeben habe, durch Arznei und Trost; Früchte, die ich pflegte; Bäume, die mein August setze; eine Laube, worin er arbeitet. Habe ich den Tag emsig und nühlich vollbracht, mein August ist zustrieden mit mir, so leuchtet der Strahl der Abendsonne so schon zu unserm kleinen Mable: Alles zieht aus den Feldern heim zu seinen hütten, der segnende blaue Dust ruht aus der ganzen Landschaft. Wenn nun die Abendglode zu Dank, Infriedenheit und Rube ruft, dann sühle ich mächtig, ich din ein glüdliches Weib! dann fehlt mir nichts, als Sie, lieber Onkel!

Werner. Es freut fich alles, daß Sie tommen, Madam. Es hat alles fo ein ander Leben und Wefen, wenn Sie da find.

## Siebenter Auftritt.

## Vorige. Friedrich.

Friedrich. Werner, Er foll jum herrn kommen. Werner. Ja, ja. Asfrathin. Wir sehen und noch. Werner. Bohl, wohl! (Gebt mit Friedrich ab.) fenenfeld. Benn ich bas wiederhole, dabei will id
nicht gezupft fenn. — 3ch beife ein hagestolg — bas ift aben
nicht meine Schult. Ich liebte ein gutes Beib; gut — wie
Sie find. Sie trägt meinen Aing im Grabe. Dieß — is
ibr Aing. hatte ich ibres gleichen in ber Belt wieder gefunden, so wurde ich ben Aing vom Finger genommen —
und ibr angeboten baben. Aber ich sand nicht, und meh
Ring blieb wo er ift. Die mein Resse vor fanf Jahren Sie
beirathete, zog ich — auf gut Glud — bier bei Ihnen ein
Bad sollte ich erwarten? — Eine Modefrau — eine Modebaushaltung. Sie waren aber gut, und es gesiel mir bier.
Sie sind noch gut — und es gefällt mir nicht mehr. Warum!
— Richte — bas lassen Sie und mit Schweigen übergeben
Genug — ich babe keinen Biderwillen, gegen wen ei
anch sen.

Sofrathin. Sie find nicht mehr gludlich bei und?

Leftenfeld. Das Alter wird argwöhnisch — die beft frem de Pflege buntt boch Almofen. 3ch werbe wahrschein lich febr alt werben — Da ich nun nicht viel forbre — follt ich benn nicht ein Geschöpf finden, bas auf meinen guten Willen etwas hielte? Wie? — Sie schweigen? — Sandlich thöricht?

Aofrathin. 3hr Berluft wird mir febr fcmerghaft fepn. -

Leftenfeld. (Paufe. Dann tritt er ju ihr.) Richt wahr, ich foll meinen Ring nur mit ind Grab nehmen?

Sofrathin. Burbe Ihnen denn meine Pflege ver bachtig fepn?

Left en feld. Rein! — Aber erfparen Sie mir ein Geständnis. (Er geht einen Augenblid bei Seite.) Ich muß mein Empfindung anders lenten. — Man fep fo alt man wolle,

an Etwas muß unfer herz hangen. — Ihre Schwester hat noch nicht geliebt. Zeigen Sie ihr ben Ring — fragen Sie, ob fie ihn annehmen will. Will sie nicht, keine Ueberredung. Der Ring geht dann zurud und mit mir hinunter. (Er gibt ihr ben Ring.) Gott befohlen! (Gebt ab.)

Hofrathin. Es gefällt ihm nicht mehr bei und! — Barum? — Es ift freilich manches anders geworden. — (Genfit.) Manches! und badurch verliere ich ihn. Ber erfeht mir biefen Freund?

## Meunter Auftritt.

#### Hofrathin. Hofrath.

Asfrath. Es ift nothig, Sophie, daß ich Dir Nachricht von einem Sandel gebe, den ich gestern getroffen habe.

Sofrathin. Der mare?

Sofrath. Im erften Augenblid wird er Dir nicht fo einleuchtenb fcheinen, ale er bennoch wirklich ift. — 3ch habe meinen hof mit ben Landereien verlauft.

Sofrathin (mertlich getroffen).

Sofrath. Es miffallt Dir -

Asfrathin (fanft). Ach, August!

sofrath. Run?

Sofrathin. Eben wollte ich Dich fragen, ob wir nicht bie andere Boche binaus gieben murben.

Asfrath. 3ch hatte Dir es wohl früher fagen follen, aber -

Asfrathin. Borbin mar der alte Werner bei mir. Es foll alles fo gut fteben, die Früchte — die Saat — ach, es foll dies Jahr reizender fevn als jemals.

Asfrath. Auch habe ich gut vertauft.

Sofrathin (fomerglid). Bertauft?

Asfrath. Es war benn boch ein ennupanter Aufenthalt in dem Bintel.

Sofrathin (mit Feuer). Ach fo fchien es mir niemals!

Sofrat | (talt). Unbegreiflich! Strobbacher, Gras und Armuth gemahren feinen feelenerhebenben Genug.

Sofrathin. Die einfache Natur ftartt bie Seele, wie Grun bas Auge.

Sofrath. Die Natur ift foon auch außer diefem Gute.

Sofrathin. Dort - genoffen wir und Tage: hier - faum balbe Stunden.

Hofrath. Das Geschäftsleben will seinen Mann ganz.

Sofrath. Alfo - Du wirft mir nicht verzeihen, bas ich bas Gut vertauft habe?

Sofrathin. Ich verliere es ungern — aber mit Erabfinn will ich Dich beshalb nicht qualen, das barf ich Dir verfprechen.

Hofrath. Gut, gut. (Etwas verlegen.) Sophie! — Du haft teine brillantnen Ohrringe; jedermann von Deinem Stande trägt sie. Ich habe ein Paar mit eingehandelt. hier sind sie. Ich wunsche, Du trugest sie heute noch.

Sofrathin (talt). Gie finb fcon. — Seute noch? Sofrath. Und warum nicht beute?

Sofrathin. Beil - - auch bas; Du follft fie hente noch an mir feben.

Sofrath. Es ift fonderbar, daß ich es nicht treffen . fann, Dir Freude gu machen.

Sofratbin (mit Barme). War mir je auch nur eine Blume aus Deiner Sand gleichgultig?

Asfrath. Die Brillanten vielleicht, weil es nicht Blumen find. — Ueberhaupt bift Du nicht oft genug gefleibet.

Sofrathin. 3ch war immer forgfältig gefleibet, wie ein Madchen. Seit einiger Zeit verlangst Du Pus — nun — habe ich nicht auch barin mich Dir gefällig zu machen gefucht?

Asfrath. Nun ja. Aber — ich will, bag Dein Ungug mehr in die Augen fallen foll.

Asfrathin. Guter August - Du fiehst mich mit den Angen ber Liebe; ich bin fcon vier Jahre Mutter!

Sofrath. Das ift fein Privilegium für Bernachläffigungen.

gofrathin. Satte ich -

Asfrath. Rein, nein. Wenn Du aber in ben Gefells schaften nur bas Berbienst ber hausfrau zeigen tannst, so qualt mich bas.

Asfrathin. Ei, sieh ba. Rebe ich nicht in brei Spracen? Ich lerne ben Esprit des Journaux auswendig. Ich rebe in Gefellschaften nicht mit Dir, ich sehe Dich nicht an; spiele ich nicht, und verspiele ich nicht?

Asfrath. Es hat aber Alles ein etwas gezwungenes Air.

Sofrathin. Das ift möglich — und mag mir benn freilich widerwartig genug laffen. Ich will suchen es mit befferer Art zu thun, damit ich meinen Liebhaber erhalte.

Asfrath. Du wirst mich damit verbinden — heute Abend ist Spiel bei und. hier ift die Liste von denen, die gebeten werden sollen.

Asfrathin. Wirst Du biesen Mittag zu hause effen? Asfrath. Ja. — Nein. — Vielleicht boch — ich weiß es nicht gewiß. Abieu, Sophie. Habe ich Dir gesagt, wer bas Gut getauft hat? Sefrathin. Mein.

Sofrath. Und Du fragst nicht. Warum fragst Du nicht? Mamfell Rauning hat es gelauft. Gelegentlich sage Ramstein bavon; ich wollte nicht, bag wir barüber eine Seene batten.

Sofrathin. Bare es nicht vertraulicher, wenn Du felbft-

sofrath. Nein, ich haffe die Autoritäten, bie er fich gibt. Sofrathin. Nimm ihn nicht fo, ben ehrlichen offenen

Mann. Sieh die Heftigkeit Deinem altesten Freunde nach. Willft Du?

Sofrath. Bann hatte Ramftein nicht Recht bei Dir? Sofrathin. Aufrichtig folge ich meinem Gefühl.

Sofrath. Run ja. — Abien. (Er geht.)

Sofrathin (fower). Abieu, Auguft!

Hofrath (tehrt jurud). Berfteh mich nicht unrecht: alle aufrichtige Zuneigung unter und muß bieselbe bleiben; nur ber Ton, der vom zu Hause sigen und Attentionenspiel herstommt, muß sich andern. Er erschlafft die Seelenkrafte, und strebt gegen den Plan der Erhebung meiner Familie. (Brennblich.) Adieu, Sophie! (Geht ab.)

## Behnter Auftritt.

#### Bofrathin allein.

Und strebt gegen mein Glud. Nun ist alle meine Freude bahin. Auf bem Lande war er wieder berfelbe. Er zog Baume an, lehrte feinen Fris, arbeitete wie ein Mann für sein Vaterland. Jest ist es um alle Hoffnung gethan. (Sie feit fc.)

## Cilfter Auftritt.

#### Hofrathin. Fris.

Fris. Mutterchen, Werner ift ba gemefen. Jest geht es jum Rifchen.

Bofrathin. Mein, mein gutes Rind.

Fris. Ja, ja, wir geben jest aufe Land.

Sofrathin. Rein , Frig, wir geben nicht bin.

Sris. Barum bift Du bofe ?

Asfrathin. Der Ropf thut mir web -

fris. Seb mich auf - beb mich auf -

Sofrathin. Bas willft Du? - (Sie bebt ihn auf.)

Fris. Bill blafen. — Arme Mama, Ihr Ropf ift beiß. (Er tugt ibre Stirne.)

(et intt ibre Otitut

Sofrathin (tuft ibn). Du guter Junge!

Sris. Ift Mutterchen beffer?

Sofrathin (ftellt ihn wieber bin). Ja. (Steht auf.) Mir ift beffer. Du guter Anabe. Der himmel erhalte Dich mir, und gebe mir immer den Eroft Deiner Liebe.

Frit (bupft umber). Jest fischen wir, ba ift bas Res -

foll ich nicht fifchen?

Asfrathin (fieht ibn eine Beile an). Sore Frig, Du ift gern Rirfchen ?

frit (fomeichelnb)., Saft Du?

Sofrathin. hernach. Deinen großen Baum im hofe freffen bie Raubvogel gang leer.

Sris. D meh, meine Rirfchen!

Sofrathin. Wenn Du willft, fo tonnen wir wohl machen, daß das nicht geschieht.

fris. Bitte, bitte! Mach bas.

Sofrathin. Wir fpannen ein Ret um den gangen Ifffand, theatral. Werte. VII.

Baum. Ich habe aber teines. Billft Du mir nun Dein Fischnet leiben, so mache ich es größer, und wir spannen bas berum.

frit (gibt ihr bas Ret). Da, Mutterchen.

Sofrathin. Fifchen fannft Du nun freilich nicht, aber Du behaltst Deine Rirfchen.

fris. Bitte, bitte, Mutterden tomm. (Er giebt fie am Rode fort.)

Sofrathin (nimmt ibn auf ben Arm). So willig wechfelft Du Deine Freuden — und ich follte eigensinniger auf der Freude meiner Seele beharren? (Sie tuft ibn.) Rein! — Wer gang für andere lebt — lebt am meisten für sich selbst.

(Sie geht heiter und fonell mit bem Rinbe weg.)

## Zweiter Anfzug.

## Erfter Auftritt.

#### Herr Ludwig. Friedrich.

Andwig. Run — fröhlichen Tag, Alter! Friedrich. Fröhlichen Tag? Fröhlicher Tag ist nicht, wo Er hinkommt.

Andwig. Und bin boch ein Mann, der Gelb hergibt. Eriedrich. Und wieder forbert.

Audwig. Richtet man fich bei guter Beit aufe Begahlen, fo ift es auch ein froblicher Tag, wo man mich los wirb. — Alfo froblichen Tag, Alter — einen Stuhl her.

Friedrich. Bas Teufel, Er wird fich gar -

Audwig. hier hat man mir einen Stuhl geboten, ba ich bas Gelb herlich; ba war ich ber galante driftliche herr Ludwig: hier will ich mich auch fehen, ba ich bas Gelb wieder forbere. (Er fest fic.) Anfe Er Seinen herrn.

Friedrich (polternb). Gelb hat er nicht, und wenn Er nicht rubig ift, fo -

Indwig (rubig). Sore Er - Musje! Wie viel Taufenb hat Er Seinem herrn mit bem Gefchrei fcon erspart? -

Approprie jest ein Wort im Ernft. Wohnt hier ber alte

trubud 34.

audwig Cann ich ben fprechen?

erribird 2812 3bn binführen.

frituig. Bere Er ibn bierber. Gehr höflich, verfieht fic.

at...>.... Ge boffic, als Er ift.

144 May 611421.11

#### Dweiter Auftritt.

#### gasail agus

Man fann sich doch nicht genng in Acht nehmen! Das klingt und lacht und kittert ales in dem hause — und steht doch auf der Wippe! Man kann seiner rechten hand nicht mehr trauen. — Wenn es dier einen Bankerott geben sollte — an was könnte man sich balten? (Er seht unter.) Das hand — ist nicht eigen. Mobilien? Aun was kann das austragen? Dieses zimmer — zum Erempel — sieht anständig und. Gleichwohl wenn es zum zuschlag käme — was importiet das? Seche Stüdle — zwischen acht und nenn Thaler. (Er setäge mir ben Sood aus ben Tisc.) Zwei Thaler. (Ans einen unvern Tisc.) Ein und ein halb. Die Siem sind auch nicht — (Er numm eines ab, und wiegt es auf ben Ind auch nicht — (Er numm eines ab, und wiegt es auf

## Britter Auftritt.

#### Andwig. Beftenfeld.

Andwig (spricht weiter). Doch — boch gutes Pferbehaar; nun so kommen die Stuhle auf eilf Thaler. Das waren — eilf und zwei ist dreizehn, und anderthalb — ist vierzehn und ein halb. — Wer weiß, ist es am Ende nicht Eingesbrachtes? Die Juata, die Juata — der bose Feind hat sie erfunden! (Er erblickt berr Lestensell.) — Ach sieh — verzeihen Sie —

Seften feld. Laffen Sie Sich nicht ftoren.

Andwig (verlegen). Schone Mobilien -

Seftenfeld. Go ziemlich.

Sudwig. - Sind bad. Ein maderes Saus.

Seftenfeld. Sang artig.

fudmig. D ja.

Seftenfeld. 3a.

Andwig. Ja, ja.

Sefenfeld. Bas fteht ju Ihren Dienften?

Andwig. Sabe ich die Ehre Ihnen befannt zu fenn? Leftenfeid. Sie heißen — ich glaube — herr Lubwig

— ja.

Andwig. Bu Befehl - ja.

Sefenfeld. 3hr Geschäft ift -

Audmig. Dem Nachsten bienen. Mit Geld, erlauben Sie. Auf — Bechselchen, Obligationen und — fonstige Sicherheit.

Seftenfeld. Das find - Pfander?

Audwig. Go - Einfage, ja.

Seftenfeld. Run, und wie fern tann ich hiermit in Berbindung tommen?

andmig. Et, wenn Sie wollen, febr gern. Denn bis Biet, mas ich ansleibe, ift nicht alles von mir. Es find war greunder, fromme, gottesfürchtige Leute, alte Frankein and Sugrengen, die vor der Weit nicht gern bas Ansehen bedem wollen wollen

indenie. 3. 300 Begent ju nehmen?

. s. a. . . . In Beje Berbindung mere ich nicht.

33 m. 3. Beis . 3 vogl. Sie nehmen niche mehr ale ... Ben ihr auf fandereien find auch fein mar auf bandereien find auch fein

. . . . . . . . wo vohen Stef

Sou der Ber weiß im alled. — Run

nammen gen fan bie tept es mit ber Bestintbeit?

Bre Gefundheit ift bas feitbereite mas bet Meurop pac. 34, 14, 14!

vadenfeed. Ich bin gang wohl für mein Mur.

cepteufeid. Funf und funfzig Jahre.

sudwig. Doch fünf und fünfzig? - So, fe! - Sie ingeinen mir aber nichts von chronischen Arunfheiten an fich haben?

Sefenfeld. Gott Lob nicht'

Die Gar nichte?

Mold. Behüte mich — Dun einen Athem scheinen Sie zu haben, der fo senn! Seftenfeld. Ja, fo ziemlich.

Aud wig. Und einen Gang! Sapperment! Ich habe Sie gestern geben seben; das setzt ein, wie ein preußischer Feld- webel, so gerad, so gestreckt — allein wie ist es hier? (Er bentet und fast auf die große Bebe.) Darf ich ein bischen druden? — Das thut Ihnen nicht web?

Seftenfeld. Rein, herr. Aber -

Andwig. Run bas ift brav. Gott erhalte Sie! Benn es Ihr Dottor nicht mit der Apothete halt, erleben Sie Methusalems Jahre.

Aeftenfeld. Bad foll aber bie gange Unterfuchung? Sie find, fo viel ich weiß -

Audwig. Rennen Gie einen gewiffen Rath Berg?

Seftenfeld. 3ch fenne ibn.

Indmig. Das ift ein liftiger - liftiger Bogel.

Seftenfeld. Er hat Berftand. Allein, wie -

Audmig. Nicht mahr, Sie find bes herrn hofrathe Batere Bruber?

Seftenfeld. Das bin ich, ja.

Sudmig. Go fo!

Seftenfeld. Dun?

Andwig. Alfo mare ber herr hofrath, nach Ihrem Gott gefällig feligen hintritt, 3hr Erbe?

Reftenfeld. hm - ja. Das ift aber boch auch noch nicht fo ausgemacht.

Audmig. Nicht ausgemacht?

Seftenfeld. Erftens babe ich mehr Bermandte.

Audwig. 3ch weiß. (Sonea.) Dom feligen herrn Accidinfpeltor Leftenfeld waren fieben Kinder ba. Eines ift tobt, feche find noch am Leben, und die Mutter. Kriegen bie auch?

# 

- — feine - --- tin -- tin --- ebi

manus.

er e. E te Seneala Leur ea wen war Bettern Schulden gablen foll, eine herzhafte Stimme — Rein zu fagen — bebeutet langes Leben.

## Vierter Auftritt.

#### Friedrich. Hofrathin. Ludwig.

Asfrathin. Wie viel haben Sie zu fordern? - Laffe Er und, Friedrich. - Ich bin eilig.

Sriedrich (geht ab).

Indmig. Gleichfalls eilig. Sunbert Thaler.

Sofrathin. Wie boch nehmen Gie ben Ring, ben mein Mann nicht mehr braucht?

Indmis (befieht ihn). Der Ring gehört Ihnen, Madam.

Andwig. Für mich? D ja. Aber nicht für Sie. Das ift fo ein pretium affectationis, von einem alten Mutterchen, fo in einer Tobtheilung auf Sie gefommen. Ja, folche spazieren wunderlich herum. Run — er mag — mag — zehn Thaler mehr werth fevn, ale ber Bechfel.

Asfrathin. Denen ich entfage, gegen bie ausbrudliche Bebingung, bag mein Mann nicht erfahre, wer ben Bechfel bezahlt hat. Niemals —

Andwig. Ift gehandelt. Aber Sie follten bas Ihrige nicht fo weggeben; benn im Konfurd geht alles, was ber Fran gebort, ben Krebitoren vor. Notiren Sie Sich bas. (Geht ab.)

Sofrathin. Konturd? — 3war — folde Leute übertreiben immer. Gleichwohl ließ sich mein Mann an diese nicht beträchtliche Summe oft erinnern, ju oft. Es angftigt mich. Sollten es nicht blos fleine Unordnungen fepn, darin er ift? Sollte es schlimm steben?

## Sunfter Anftritt.

#### Sofrathin. Friedrich.

Friedrich. Mit Bedacht habe ich Ihnen ben Mann gemelbet. Seben Sie nun, baf mein herr -

Sofrathin. Er meint es gut. So lange Er aber mich rubig fieht -

Friedrich. Das werden Sie immer fenn, wenn es noch fo folimm geht. Glauben Sie mir, die Ohrringe — Sofrathin. Laffen wir bas.

Friedrich. Rapitale find aufgelieben -

Sofrathin. Davon weiß ich.

friedrich. Sie mußten es? Das mußten Sie? Sofratbin. Schide Er ben alten Berner.

Friedrich. 3ch habe bas Meinige gethan. (Gest ab.)

## Sechster Anftritt.

#### Sofrathin allein.

Das will auch ich. Untergang aufhalten, Sefahr abwenden, vermag ich nicht. Er wurde geloben, bennoch wurde ber Strom ihn fortreißen. Mein Anblick wurde ihn beschämen — und Beschämung endigt so leicht in Ueberdruß. D dann ware erst alles verloren! Guter, verblendeter, guter Mann, Du wirst erwachen, und wenn Du dann in mir dieselbe findest — so that ich, was ich soll.

#### Siebenter Auftritt.

#### Bofrathin. Werner.

Bofrathin (gutmathig). Berner!

Werner (gerührt). Mabam -

Sofrathin. Wir wollen une bas herz nicht welch machen.

Werner (in Ebranen). Dein.

Sofrathin. Tragen wir es fo gut wir tonnen.

Werner. 3ch habe ihn bort groß werden feben.

sofrathin. Berner!

werner. Die Allee am Thore pflanzten wir bei feiner Seburt.

Asfrathin (fest fic und verbirgt ihre Thranen).

Werner. Das icone Dbft - ber alte herr felig hat es felbft gefest.

Sofrathin. 3ch bitte 3hn.

Werner. 3d habe fo treulich in dem Gute gearbeitet. Bir batten es auf fo gutem Wege -

Asfrathin. Er verliert viel, ich alles.

Werner. Recht! Ich schweige. Gott wird es Ihnen schon ausgleichen, und ich — nun — wie oft werde ich benn die Baume noch bluben seben? Wenn aber bas erste Obst tommt, was ich Ihnen sonft brachte —

Sofrathin. Bringe Er mir bas funftig immer noch. Werner. Das ift etwas.

Sofrathin. Und Geine Stube hier im Saufe behalt Er immer noch.

Werner. Das ist etwas. — Go will ich benn — ehe ich in frembe hand übergebe — will ich nur noch

fagen — wer bezahlt benn bas wieber, was Sie bie vie Sahre her von Ihrem Gelbe auf bas Gut gewendet haben Sofrathin. Stille, lieber Werner, nichts bavon.

Werner. Rein, Madam, davon bin ich nicht ftill. — Der hofrath meint nur, das mare fo von felbst gefommen Bis dato habe ich auf Ihren Befehl geschwiegen. Jehmer muß ich —

Sofrathin. Rein, Berner.

werner. Es find neun hundert feche und vierzig - sofrathin. Ich weiß es.

Werner. Es ift 3hr Gelb.

Sofrathin. Gben barum.

Werner. Rein, es ift nicht Ihr Gelb. Es ift Ihres Rindes Gelb. Ich muß reben. Die Liebe ift gut, bie Bebulb ift gut, bas aber ift ju arg.

Sofrathin. Berner, mein Bermogen ift unberührt.

Werner. Unberührt? Und bas Gelb -

Sofrathin. Dennoch.

Werner. Wie foll benn bas möglich fenn? Der herr hofrath war nicht vorwarts, lebt boch! Go haben Sie — ach — fo haben Sie Ihre Kapitale aufgefündigt?

Aofrathin. Das werbe ich nie. Meine Kapitale find gering, und ich febe fie im strengsten Sinne als meines Kindes Eigenthum an. Guter Werner, (fie fast seine Dand) beruhige Er Sich über bas Gelb. Freilich verliere ich an dem Gute — aber ich werbe es mit reichem Segen wieder erhalten.

werner. Alles fo ju verlieren ?

Hofrathin. Es tann nicht anders fepn. Ich verschweige Ihm, warum es nicht anders fepn tann: Er tann bas nicht als Mißtrauen ansehen, sobalb ich Ihm sage, baß mein Mann es auch nicht weiß.

Werner. Der herr hofrath auch nicht?

gofrathin. Rein — und eten bief Gebeimnif it bod fatt bie befte hanblung meines Lebens. Rur zwei wifen es und id.

Werner. Und der hoftath nicht? In bas and rede? Ho frathin. Werner, bas habe id mid felbit ihren oft gefragt, und ich will Ihm die Antwert geben, die ich mir gegeben habe. Wenn nun das, was mein Gebeimnis and macht, nicht nur unschädlich, sondern rechtschaffen in won zwei braven Menschen dafür erfannt ift — und gleichwohl ich und diese vorher sehen, daß mein Mann and vorgefaster Meinung das Gute, was ich thue, verbieten würde — was ist dann die dringendere Pflicht — Unterlasung des Guten, oder Berschweigung des Guten?

Werner. Madam find viel ju gut, daß Sie mir fo

umftanblich Befdeib geben.

Sofrathin. Rein, Berner, ich bin ohnehin in zebem Augenblide gur offensten Rechenschaft bereit. So lange aber Schweigen unschablich ift — unterftube ich im Stillen meine haushaltung — und verschaffe noch einer guten Bittwe Unterhalt.

Werner. Bofür der himmel Sie fegnen wird! — Das erfte Obst bringe ich also nach wie vor. Und meine Suppe und ein gut Gesicht foll ich finden, nicht wahr?

Sofrathin. Chrlicher Mann - bie Alee von meines

Mannes Seburtsjahre verpflegt Er boch?

Werner (mit gewaltsamem Lobreihen). Abieu!
Hofrathin. Jest scheide ich von meinem Sute.
Werner. Und der Segen scheidet vom Sute —
Hofrathin. Abien! (Sie geht rase vorwärte.)
Werner. Abien! (Er geht fort.)
(Sie fist einen Augenblid im Rachventen, nachter Friedrich.)

Nauning (im Geben und Biebertommen). Auf ben Abend schiefe ich Ihnen Ananas. — Suter Himmel, wie ist bie Dorrwald alt geworden! Rein, davon haben Sie feine 3dee! — Und ein fo fataler Anochenbau! (Sie sept fic.) Ik es nicht eine ennupante Versonnage?

Sofrathin. Sie leben bort, Sie fcreiben Sich wechfele-

Nauning. Barmbergigfeitetommiffionen: die Prube intereffirt fich ja um alles -

Sofratbin. Gie tommen täglich gufammen.

Nauning. Bo will man hin? — Elf Uhr — (Sie gabnt.) So gehe ich noch ein wenig in die Kirche. Abien. (Sie tipt fle.) Mille et mille belles choses à Frischen. Ah — bes herrn hofrathe gestrenge Gnaden!

## Behnter Auftritt.

### Vorige. Hofrath.

Sofrath. Schone Dame, ich fomme geradezu von Ihrer verwaisten Toilette!

Rauning. Ma chère Maman, wie ift ber Dann fo fcwerfallig, wenn er galant fenn will!

sofrathin. 3ch bin ein bestochener Richter.

Nauning. "Berwaiste Toilette!" Silf himmel — "verwaist!" — Denten Sie an meine niedliche Toilette — und bas eiferne — "verwaist!" Das haben Sie aus — aus einer Citation.

Sofrath. Bermaist? — Run, ich finde — Sch nehme

is für empfangen an. Berbeffern Sie Ihre Barbarei durch ine Liebederklärung, die Sie mir thun. Aber sie muß so rpn, daß nur ich sie verstehe, und Maman nicht. Darin iegt die Pointe. — Ach, da schwebt etwas Förmliches auf sprer Bunge — pst — still —

Sofrath. 36 betbeure -

Nanning. Kein Bort! — Bur Strafe bort in ben Binfel, bis ich gebe. (Sie führt ibn an bas Enbe bes 3immers. Er ift ihre Band. Sie geht vor.) Mama, was machen Sie aus bem Ranne? Er ift fo traurig —

Sofrathin. Go wird er mir gegeben.

Nanning. Bei mir ift er gang anbere, bie ewige roblichfeit.

Asfrath. Roch feine Entzauberung?

Mauning. Non Monsieur! — Bei mir ist er heiter, erbindlich — galant fogar. — Allons, mein Herr, hierher! Sofrath (fommt).

Nauning. Bitten Sie um Bergebung, daß Sie nicht eiterer find.

Sofrath. Rann man wohl luftig fenn, wenn man erabenu barauf angerebet wirb?

Nauning. Bu fcwer, ju fcwer! Ach chère Maman, b gebe gang andere mit bem Gunber um.

Sofrathin. Gie find feine Freundin.

Manning. Eh bien — und Gie, feine befte Freundin. Sofrathin. Die muffen ertragen und nicht belehren waen —

Asfrath (gegwungen freundlich). Go wie fie wieber ertragen werben wollen.

Aofrathin. Das hatte ich bingu gefest. Du warft ber haftiger als ich.

#### यार्थी स्टाइंट

#### THE STREET,

Sie per ten bertuck entgegen.)

### Bwölfter Auftritt.

#### Hofrath. Hofrathin.

Sofrath. Sophie, Du bist gegen bie Ranning febr turz gewesen.

Asfrathin. 3ch bachte nicht.

Sofrath. Es mißfällt mir.

Asfrathin. Und ich habe ein Kompliment forbern wollen, über meine Gedulb mit einer Befanntschaft, die ich nicht liebe.

Asfrath. Man muß mit jebermann leben tonnen. Ueberall herglichfeit ift nicht an feiner Stelle.

Sofrathin (feufit). Ja mohl!

Sofrath. BBas foll bas?

Sofrathin. Bad -

Asfrath. Das Ja mobl!

Sofrathin. Glaubst Du mich in einer Lage, daß ed Bebeutung gehabt haben tonnte, so andre fie; wenn nicht—
fo war es ein unwillführlicher Andruf.

sofrath. Das war nicht von herzen geantwortet.

Asfrathin. Sollte ich es Dir nicht gurud geben - "aberall herzlichfeit ift nicht an feiner Stelle."

Sofrath. Die Gattung Gefprach haffe ich - Geradegu: ich bin verbrieflich.

Asfrathin. 3ch habe Rechte auch auf Deinen Berbruf. Asfrath. Da will man mir die Rommission über Barnects Geschichte geben — aufdringen. Bas tommt ba beraus? Stlavenarbeit, eine ungludliche Familie, teine Ehre! 3ch will bie Kommission ablehnen.

Sofrath. Beft Du bas icon gethan?

Sofrathin. Der Arbeit muß babet viel fenn - fo wie ich bie Sache begreife.

gofrath. Biel! Die Schwierigfeiten unzählig. Sie vermehren fich burch ben allgemeinen Sag auf Barneces.

Sofrathin. Rann man ihn nicht retten?

Sofrath. Durchaus nicht.

Sofrathin. Das Schidfal ber Familie - liefe bas fich milbern?

Sofrath. Sm - unbetrachtlich. Sier und ba -

Sofrathin. Go laft fich gewiß manches in folimmerem Lichte zeigen, als es ift.

Sofrath. In viel folimmerem; bei einigen Dingen befonbere.

Sofrathin. Die armen Leute! — D — fie werben boch in ehrliche Banbe tommen?

Sofrath. Frau und Rinder bauern mich.

Sofrathin. Für bie mare alfo etwas zu hoffen ?

Sofrath. Mit unfäglicher Muhe, mit ber feinsten Benbung und Engelsberebtfamteit mochte es fepn, bag bie bem Berberben entriffen murben.

Sofrathin. O wie wurden die Armen ihre Hande im Dankgebet zu Gott ringen, wenn sie Dich hatten! Du bist gut, gerecht, vollherzig! August — in welchem schimmerneben Lichte stehst Du vor mir — Retter ber Baisen! Beschützer einer guten verlassenen Frau! O schlag' es nicht aus. Diese handlung gibt unserm Kinde einen Vormund, wenn wir sterben.

Hofrath (bleibt vor ihr fteben). Ich verstehe Dich. (Er gibt ihr die Sand.) Ich will die Sache annehmen. — Ich will bald anfangen — ich fange beute noch an. (Er amarmt fle.) Ich bin auch nicht mehr verbrießlich.

Aofrathin. August — Du liebst mich und bist gut. August, Du haft mich febr gludlich gemacht! — Ich athme in überwallenden Gefühlen — und schweige. — Denn der Geschäftsmann muß nicht zu oft gereizt, nicht zu reizebar sepn.

Aofrath (gerührt). Damit ich Dir Wort halte, meine Sophie, ich will gleich ichreiben, bag ich bie Sache übernebme.

Asfrathin. Thu bad. Doch noch eins vorher, bad ich nicht verschieben tann. Der Ontel hat mir mit feiner eignen Art von Gute gefagt, bag er sich zu verheirathen entschloffen ift.

Sofrath. Der Onfel Leftenfeld?

Sofrathin. Freilich.

Sofrath. Das - ift fonderbar. - 3ch billige es nicht.

Sofrathin. Barum?

Hofrath. Der Onkel ist ein alter Mann, er kann nicht dabei gewinnen — und — einst — habe ich dabei zu verlieren: benn der Onkel hat keine Verwandte, die er liebt wie und. — Es scheint mir sehr sonderbar. Nun — wen will er heirathen?

Sofrathin. Meine Schwefter.

sofrath. Dei - -

Sofrathin. Ja, Lieber, meine Marie!

sofrath. Sat fie eingewilligt?

Sofrathin. 3ch gebe jest gu ihr -

Sofrath. Thu bad! (heftig.) Es fest mich febr in Berlegenheit.

Sofrathin. Barum?

Sofrath (verlegen). Ale Bormund. - Rann ich ihr ratben, einen alten Mann ju nehmen?

Nanning (im Gehen und Biebertommen). Auf ben Abend schiede ich Ihnen Ananas. — Guter Himmel, wie ist die Dorrwald alt geworden! Rein, davon baben Sie keine Idee! — Und ein so fataler Anochenbau! (Sie sept fic.) Ift es nicht eine ennupante Personnage?

Sofrathin. Sie leben bort, Sie fcreiben Sich wechfele-

Manning. Barmherzigfeitefommiffionen: bie Prube intereffirt fich ja um alles -

Sofrathin. Gie tommen täglich jufammen.

Nauning. Wo will man hin? — Elf Uhr — (Sie gahnt.) So gehe ich noch ein wenig in die Kirche. Abien. (Sie tigt fie.) Mille et mille belles choses à Frischen. Ah — des Herrn Hofraths gestrenge Gnaden!

### Behnter Auftritt.

# Borige. Hofrath.

Sofrath. Schone Dame, ich tomme gerabezu von Ihrer vermaisten Toilette!

Nauning. Ma chère Maman, wie ist ber Mann fo schwerfallig, wenn er galant fepn will!

Sofrathin. 3ch bin ein bestochener Richter.

Nauning. "Berwaiste Toilette!" hilf himmel — "verwaist!" — Denten Sie an meine niedliche Toilette — und bas eiferne — "verwaist!" Das haben Sie aus — aus einer Citation.

gofrath. Bermaist? — Run, ich finde — Kauning. Das foll eine Definition werben? 3ch nehme

### Bwölfter Auftritt.

#### Bofrath. Sofrathin.

Sofrath. Sophie, Du bist gegen die Rauning febr furz gewesen.

Asfrathin. 3ch bachte nicht.

Asfrath. Es miffallt mir.

Sofrathin. Und ich habe ein Kompliment forbern wollen, über meine Gebulb mit einer Befanntschaft, bie ich nicht liebe.

Sofrath. Man muß mit jedermann leben tonnen. Reberall Berglichfeit ift nicht an feiner Stelle.

Sofrathin (feufat). 3a mohl!

Asfrath. BBas foll bas?

Sofrathin. Bas -

Sofrath. Das Ja wohl!

Aofrathin. Glaubst Du mich in einer Lage, daß es Lebeutung gehabt haben tonnte, so andre fie; wenn nicht so war es ein unwillführlicher Ausruf.

gofrath. Das war nicht von herzen geantwortet.

Bofrathin. Sollte ich es Dir nicht gurud geben -

gofrath. Die Sattung Gefprach haffe ich - Gerabegu: ich bin verbrieglich.

Sofrathin. Ich habe Rechte auch auf Deinen Berbruf. Sofrath. Da will man mir die Rommission über Garnece Geschichte geben — aufdringen. Bas tommt ba beraus? Stlavenarbeit, eine ungludliche Familie, teine Ehre! Ich will die Rommission ablehnen.

Sofrathin. Saft Du bad icon gethan?

Nauning. Ihr werbet troden — und ich scheibe. Abien! Also ich somme. (Bum Hofrath.) Guer Gestrengen machen meine Partie. (Bur Hofrathin.) Ich schied Ananas — Umarmen Sie mich. (Sie umarmt sie und führt ste in eine Ede.). Wenn Sie heute Abend nicht Roth auslegen, so sehen Sie bei den Lichtern todtengelb aus. Was macht — Aha — ich weiß schon. (Sie wirst ihr einen Aus zu, hängt sich au seinen Arm, geht ein paar Schritte, bleibt stehen, spricht leise mit ihm, geht weiter, bleibt an der Thar stehen, lacht laut, sieht sich um.) Adieu Maman — (und geht lachend mit ihm sort.)

### Gilfter Anftritt.

#### Sofrathin allein.

Rein — das war zu viel! — Ich muß mich erklaren — ich will es! (Sie geht bestig auf und ab, bleibt endlich stehen.) Was will ich erklaren? (Sie geht einige Schritte.) Sophie — keine Khorheit. — Warum Erklarung? — Freilich hat sie sich thöricht benommen! Aber — hat sie nicht ihn in Verlegenzheit geseht? — Sie hat mich gekrankt, das ist gewiß! — Gekrankt? — Was? Mein Herz ober mein Ansehen? — Wein Ansehen als Frau — Mag sie doch! Mein Herz bleibt ihm werth. — Und so hätte ich um gekrankte Eitelkeit mich erklaren wollen? Wie klein batte ich ihm scheinen müssen! Ach ja — die Summe unter die Rechnung gezogen, glauben wir oft ein Opfer gebracht zu haben — und unterlassen nur eine Thorheit. — Frischen Muthes, Sophie, du hase eine Schwäche überwunden.

(Sie geht bem hofrath entgegen.)

### Bwölfter Auftritt.

#### Hofrath. Hofrathin.

Sofrath. Sophie, Du bist gegen die Rauning sehr turg gewesen.

Befrathin. 3ch bachte nicht.

Sofrath. Es mißfallt mir.

Sofrathin. Und ich habe ein Kompliment forbern wollen, über meine Geduld mit einer Befanntschaft, die ich nicht liebe.

Sofrath. Man muß mit jedermann leben tonnen. Ueberall herglichteit ist nicht an feiner Stelle.

Sofrathin (feufit). Ja mohl!

Asfrath. Bas foll bas?

Asfrathin. Bas -

Sofrath. Das Ja mobi!

Sofrathin. Glaubst Du mich in einer Lage, daß es Bebeutung gehabt haben tonnte, so andre fie; wenn nichtfo war es ein unwillführlicher Andruf.

sofrath. Das war nicht von herzen geantwortet.

Asfrathin. Sollte ich es Dir nicht gurud geben — "überall herzlichleit ift nicht an feiner Stelle."

Sofrath. Die Gattung Gefprach haffe ich - Gerabegu: ich bin verbrieflich.

Sofrathin. Ich habe Rechte auch auf Deinen Berbruß.

Aofrath. Da will man mir die Rommission über Sarneds Geschichte geben — aufbringen. Was tommt ba heraus? Stlavenarbeit, eine ungludliche Familie, teine Chre! Ich will bie Kommission ablebnen.

Sofrathin. Saft Du bas icon gethan? Safrath. Rein. Aber noch heute will ich es.

Sofrathin. Der Arbeit mus babei viel fenn - fo wie ich bie Sache begreife.

Sofrath. Biel! Die Schwierigfeiten ungahlig, Gie vermehren fic burch ben allgemeinen haß auf Garnecte.

Sofrathin. Rann man ibn nicht retten?

Sofrath. Durchaus nicht.

Sofrathin. Das Schidfal ber Jamilie - liefe bes fich milbern?

Sofrath. Om - unbetrachtlich. hier und ba -

Sofrathin. So laft fid gewiß mandes in folimmerent Lichte zeigen, als es ift.

Sofrath. In viel folimmerem; bei einigen Dingen befonders.

Sofrathin. Die armen Leute! - D - fie werben boch in ehrliche Sanbe tommen?

Asfrath. Frau und Rinder bauern mich.

Sofrathin. Fur die ware alfo etwas ju boffen ?

Sofrath. Mit unfäglicher Dube, mit ber feinften Benbung und Eugeleberedtfamteit mochte es fepn, bag bie bem Berberben entriffen murben.

Sofrathin. D wie wurden die Armen ihre Hande im Dankgebet zu Gott ringen, wenn fie Dich hatten! Du bist gut, gerecht, vollherzig! Angust — in welchem schimmerniden Lichte stehst Du vor mir — Retter der Baisen! Beschützer einer guten verlaffenen Frau! O schlag' es nicht aus. Diese Handlung gibt unserm Kinde einen Vormund, wenn wir sterben.

Hofrath (bleibt vor ihr fieben). Ich verstehe Dich. (Er gibt ihr die hand.) Ich will die Sache annehmen. — Ich will bald enfangen — ich fange heute noch an. (Er umarmet fle.) Ich bin nicht mehr verdrießlich.

Sofrathin. August — Du liebst mich und bist gut. August, Du haft mich febr gludlich gemacht! — Ich athme in überwallenden Gefühlen — und schweige. — Denn ber Geschäftsmann muß nicht zu oft gereizt, nicht zu reizebar sepn.

As frath (gerührt). Damit ich Dir Wort halte, meine Sophie, ich will gleich fcreiben, bag ich bie Sache über= nebme.

Asfrathin. Thu bad. Doch noch eins vorher, bad ich nicht verschieben tann. Der Ontel hat mir mit feiner eigenen Art von Gute gefagt, baß er sich zu verheirathen entichloffen ift.

Sofrath. Der Onfel Leftenfeld?

Asfrathin. Freilich.

Asfrath. Das - ift fonderbar. - Ich billige es nicht.

Sofrathin. Barum?

Asfrath. Der Onkel ist ein alter Mann, er kann nicht dabei gewinnen — und — einst — habe ich dabei zu verlieren: benn ber Onkel hat keine Verwandte, die er liebt wie und. — Es scheint mir sehr sonderbar. Nun — wen will er heirathen?

Sofrathin. Meine Schwefter.

Asfrath. Dei - - -

Sofrathin. Ja, Lieber, meine Marie!

sofrath. Sat fie eingewilligt?

Sofrathin. 3ch gebe jest ju ihr -

Sofrath. Thu bad! (Beftig.) Es fest mich febr in Berlegenheit.

sofrathin. Barum?

Sofrath (verlegen). Ale Bormund. - Rann ich ihr ratben, einen alten Mann gu nehmen?

Sofrathin. Er will feine Buredungen.

Asfrath. 3m Gegentheil muß man abrathen.

Sofrathin. Das nicht. Benn fie wollte -

Sofrath. (Banfe.) Sophie - ift die 3dee von Dir?

Sofrathin. Rein. Rein, Auguft!

Sofrath. Gewiß nicht?

Sofrathin. Rein.

Sofrath. Es ift boch fonderbar! (Rafd.) Ich bitte Dich, liebe Sophie — benn es ift mir gar zu unwahrscheinlich, baf es mit dem Ontel Ernst seyn follte — vermuthest Du — Du und der Ontel — beforgt ihr etwas von mir? Sagemir das.

Sofrathin (angflid). Sollte ich etwas beforgen?

Sofrath (talt). Nicht boch. — Run — frage Deine Schwefter.

Sofrathin. Du glaubst mich beforgt - und beißest mich geben?

So frath. Bu Deiner Schwester. - Bir reben hernach - ben Nachmittag reden wir weiter bavon.

Hofrathin. Ift eine Unannehmlichkeit, wir wollen abwenden. Ein Ungluct? — Je nun — wir muffen dann fuchen frischen Muth zu bekommen. Rebe, August. — Ober nahme Dix es die gute Laune zur Arbeit — so will ich warten. — Nachmittag also? Gut. August, Du wirst mir heute noch einmal sagen muffen: "Ich bin nicht mehr verbrießlich." (Sie gebt ab.)

#### Dreizehnter Auftritt.

#### Sofrath allein.

Das wollen wir feben! — Der beforgte Ontel — ber mich heute warnte — bie angstliche Frau! Diese heirath ift

Asfrath (nad einigem Radbenten). Bir waren etwas entsfernt — las und naber tommen.

Nampein. Bon herzen. Gib mir Deine Munbel, Deiner Frau Schwester, jur Frau.

Sofrath. Ramftein!

Mamftein. Run?

Sofrath. Du haft Dich boch nicht aus Gutherzigfeit wogu verleiten laffen?

Mamftein. Bas willft Du?

Sofrath. 3ft es Dein Ernft?

Mamftein. Buverlaffig.

Sofrath. Bor einer Viertelftunde hat ber Ontel um fe angehalten, nun Du. Beibes ift mir unwahrscheinlich: ber Ontel ift ein alter Mann; und von Deiner Liebe follte ich nichts gewußt haben? fo auf einmal bestimmst Du Dich imr Beirath!

Namfiein. Ich tann bie Menschen nicht ausstehen, bie von ihrer Liebe wie vom Fieber reben, wo die ganze Sippschaft fragen muß, wie man geschlafen hat, und jeder Vorstbergehende höflichteitshalber nach dem guten und bösen Tage fragt. Mauern und Niegel fordern teine Bagstude, hinsberniffe teine Schwarmerei. Ober find hindernisse da? — Das mußt Du wissen.

Sofrath. Rein, es werben feine ba fenn.

Nampein. Run — ba ich alfo glaube, wir werben gindlich fepn — fo zogere ich nicht und fordere fie zur Frau. Dir fage ich es zuerft: wenn Du Urfachen haft, die es hindern, fo fage fie; wir —

Sofrath. Rein. Aber wenn ich Ja fagen tann, und bas Rabchen Ja fagt - Wirft Du nicht blaß?

Mamftein. Das weiß ber Simmel, ich verftebe Dich nicht.

Namftein. Rein -

Asfrath. Glaube mir - unmerflich befommt man andere Richtungen, und -

Nampein. Dein Umgang mit ber Rauning gibt Dir anbre Richtungen, nicht Deine Heirath. Der Rath Berg gibt Dir Kalte, nicht Deine Krau —

Sofrath. Der Rath Berg, die Rauning: nun bift Du auf bem Tummelplate, wo die Gemeinfpruche von Guch allen paradiren.

Namftein. Die Rauning taugt nicht -

Sofrath. 3ch nuge ihr Gutes.

Hamftein. hat fie Gutes?

Sofrath. Sehr viel. Nicht die fanften Eigenschaften, die Liebe gebieten, aber Sinn für Freundschaft, Standhaftigleit und manchmal Ebelmuth. Diefe Unterscheidung macht die Granze zwischen ihr und meiner Frau, und mein herz burgt, daß ich teine übertrete.

Mamftein. Das mochte ich nicht fo feft behaupten.

So frath. Ueberhaupt nehmt ihr alle die Sache zu eruft. Ich amufire mich bort. Man muß gestehen, sie hat Rath und Ausweg für alles —

Namftein. Für alles, und auf Roften aller.

Sofrath. - Sm - wie find wir benn auf bas Gefprid gefommen?

Namftein. Ich? Weil es mir am herzen liegt. 36 mochte bavon reben, wo ich Dich febe.

Sofrath. Du fagft oft Dinge, die man nicht anhören tann-Lamftein. Du thuft Dinge, die niemand begreifen tann.

Sofrath. Du bift oft fo rauh -

Namftein. Shebem haft Du das nicht gefagt - Du bift mich aber nicht mehr gewohnt.

## Dritter Anfing.

In bem baufe ber Mamfell Rauning.

### Erfter Auftritt.

#### Margrethe allein.

Sie figt etwas tief im Bimmer, an einem Tifche, ber voll Sachen ift.

Krumm werbe ich von dem verdammten Siben! blaß wie die Band! (Sie wirft Garnirung und Scherre hin.) Ich will fort! (Sie fieht auf.) Ja, das will ich heilig und gewiß! Bei Racht habe ich teine Rube, bei Tage werde ich andgehungt, schone Vorschriften kriege ich und kein Geld — da der alte Rarr, der Friedrich, bose thut — auch keinen Mann. Von ihrer Garderobe sehe ich nichts. Aus dem Türken hat sie Deshabilles gemacht, aus denen Bauernkleider, aus diesen Morgenanzügen — Stublkissen.

### Bweiter Auftritt.

Margrethe. Mamfell Manning.

Mauning (fommt gantifd berein und geht vorn auf und uleber). Margrethe (geht leife wieber an bie Barnirung).

Sofrath. Aber ich verftebe Euch!

Mamftein. Gud? Ben -

Sofrath. Dich, ben Ontel, meine grau -

Namfiein. 3ch habe fein Bort mit beiben hieraber gefprochen, nicht mit Deiner Munbel.

Sofrath. Kann man nicht offen handeln? Soll ich burch ein Runftftud, und ein fo elendes Runftftud mich gangeln laffen?

Mamftein. Runftftud? - 3d babe Blut! -

Sofrath. 3ch auch - und Ehre bagu! -

Mamftein. Jest ift's genug. (Er nimmt but und Stod.)

Sofrath. Fürmahr, bas ift es!

Namflein. Ich tenne Dich nicht mehr, tein Mensch ertennt Dich mehr, und Du vertennst alles. Das fommt von der Rauning. Dein herrliches Beib untergrabt ber Jammer, Deine Freunde trauern, und Du gehst zu Grunde um ein Luftspstem.

sofrath. Deutlich.

Namftein. Und nothig. Reiner fagte es; ich bin ehrlig genug, es ju magen.

Sofrath. Ich febe mehr ale mir lieb ift. Noch einen Beweis erwarte ich, bann aber — hier ift meine Sand, bag ich —

Mamftein. Salt - hier ift bie meinige bagegen.

Sofrath. Daß ich meinen Sausfrieden rache -

Namftein. Daß ich Dein Glud - ja, Deines und Deines Beibes Glud, fchute auf Leben und Cob.

Sofrath. Es bleibt babei.

Mamftein. | Muf Leben und Cob! (Gie geben.)

## Dritter Aufzug.

In bem baufe ber Mamfell Rauning.

## Erfter Auftritt.

Margrethe allein.

Sie fitt etwas tief im Bimmer, an einem Tifche, ber voll Sachen ift.

Krumm werbe ich von dem verdammten Sigen! blaß wie die Wand! (Sie wirft Garnirung und Scherre bin.) Ich will fort! (Sie fiebt auf.) Ja, das will ich heilig und gewiß! Bei Racht habe ich keine Ruhe, bei Tage werbe ich ausgehungt, schöne Vorschriften kriege ich und kein Geld — da der alte Rarr, der Friedrich, bose thut — auch keinen Mann. Von ihrer Garderobe sehe ich nichts. Aus dem Türken hat sie Deshabilles gemacht, aus denen Bauernkleider, aus diesen Morgenanzügen — Stuhlkissen.

## Bweiter Anftritt.

Margrethe. Mamfell Mauning.

Manning (tommt jantifc berein und geht vorn auf und nieber). Margrethe (geht leife wieber an bie Garnirung).

margrethe. Laffen Sie bod bie Leftenfelb -

Nanning. Rein! Ihr Befen ift angenommen, und ich rube nicht, bis bie Stadt bas weiß, wie ich es weiß. Ueber: haupt aber habe ich bei Gelegenheit einiger Fremben, bie bie Kirche besahen, eine Reflerion gemacht, die betrifft mich-

Margrethe. Run?

Manning. 3ch intereffire nicht mehr.

margrethe (hoffich). Ah, bad mußte ich boch nicht.

Manning. 3ch gefalle - man fieht mich gern - je, aber ich intereffire nicht mehr.

Margrethe. Je nun — intereffiren, gefallen — beb gilt ja gleich?

Mauning. D gar nicht, Mamfell, gar nicht gleich! Benn wir intereffiren — fo toften wir ben Mannem bumme Streiche; wenn wir gefallen — höchkens eine Ctourderie, die mit einem Tage ausgetraumt ift. Mit einem Borte — Intereffe gibt mir Despotenzepter; Sefallen eine republikanische Shrenftelle.

Margrethe. Und bie wechfelt, glaube ich, alle Jahre. Kauning. Darum will ich fchleunig meine Partle nebmen.

Margrethe. Belde benn?

Manning. Bollen feben. — 3ch mußte niemand, ben ich liebte — mich liebt niemand — bas tann eine vernünftige Che werden, wenn die Gelegenheit fich fande.

Margrethe. Das bachte ich nun nicht. Man wirb boch alt -

Nauning. Ja, und ftirbt.

Rargrethe. Dann hat man doch gern jemanb um fich, bem es lieber ift, bag man lebt.

Mauning. Gewalt ift bas angenehmfte Gefühl! Geben

unfere Reize fie und nicht mehr, fo gibt fie uns ber Berftand. Wer fich nicht liebt, kann fich doch einander qualen. Sieh, Margaris, ben ganzen Lebendlauf der Weiber füllen zwei Ideen, zu qualen, oder gequalt zu werden.

## Dritter Anftritt.

#### Borige. Rath Berg.

Berg. Der Ihrige.

Mauning. Gie fommen fpat.

Berg. Dief und jenes Gefcaft. Run bas Gut -

Derg. Gut für Lestenfelb, daß diefe Erdumerei ein Enbe bat! Aber bie Stadt fcreiet.

Mauning. Ueber mich?

Derg. Und mich und Lestenfeld. Alle alte herren, bie bort bei feinem Bater ihr Pfeifchen in den geraden Alleen geraucht haben, wuthen. herr Sefretar Ramstein fiel mit hohem Enthusiamus auf mich zu.

Mauning. BBas wollte er?

Berg. Es war lang. Er hat Freundschaft, Weib, Rind, Madam Lestenfeld, und alles von vorn an, und dann wiederum Madam Lestenfeld, recht artig gemischt und mit bober Pracht vorgetragen, babei von Seelenruhe, Nechenschaft und Bettelstab ein langes und breites geschwaht. — Rurg — er halt etwas auf Madam Lestenseld.

Banning. Und fie halt etwas auf Ramftein. Berg. Sie geben zu weit, ich stehe nur für ihn. Kanning. Und ich für fie! — Wen hatte fie zum Iffand, theatral Werte. VII. Bertrauten? Sie hat fur ihren Mann bezahlt; tann fie bas ohne Ramftein? — Dant, lieber Berg! — Land, Land, Land! mochte ich rufen.

Berg. Bie tonnen Sie aber -

Nauning. Das ift meine Sorge. Leftenfeld ahnet fcon fo etwas; er getraut fich nur noch nicht zu benten, baß er es glaubt. Er ift talt gegen Ramftein —

Derg. om - Gie find Rebenbubler auf dem Bege ber Ehre, in ber Meinung bes Publifums.

Nauning. Richt boch. — Ramftein predigt fur bie Frau — also hat sie geflagt, über ihren Mann geflagt; er wird ihr Recht geben; bas gefällt ihr. Sie, schon, artig, jung — Ramftein, frei, reich, ein Mann von Kopf — und biese Leute sollten sich nicht lieben?

Berg. - Sie lieben fich. Aber -

Nauning. Sie muffen fich lieben. Der Beibraud fallt, Mabam boren auf ein Bunber zu fepn, und muffen von ihrem Altare berab, ober -

Berg. Daß Beiber fo fcmer weibliche Engend gelten laffen.

Mauning. Das war platt gefagt.

Berg. Go widerlegt man nicht.

Mauning. Und fo tlagt man nicht an. — 3ch begreife Liebe, Gute, Großmuth — jede Tugend einzeln. Aber bas Jusammentreffen aller Tugenden in dem reizenbften Gintlang, wie es die Lestenfeld affettirt — bringt mich auf — benn es ift Taschensvielerei.

Berg. Falfch gespielt, ich gebe es gu. Inbef gewinnt fie baburch.

Mauning. Sie fann aufhoren ju gewinnen.

Berg. Menn Sie Leftenfelb lieben wollten, allerbinge.
- Ber meiß ? Er gefällt fic bier bei Ibnen -

Ranning. Gut. 3ch will jedermann gefallen; was geht aber jedermann mich an?

Berg. Satten Gie Leftenfeld nicht geliebt?

Mauning, 3ch habe ibn für eine tonvenable Partie ge-

Berg. Richt geliebt? Und bennoch treiben Sie es mit ber Referentenftelle für ibn febr ernftlich - febr -

Mauning. Aus Mitleib. — Er muß ewig mein Schuldner bleiben muffen, und fühlen wie viel ich vermag. Lieben?
Ench lieben? Da ware mir die Konvenienz eines alten Amtmanns, ber zu seinen Schafen, Kühen und Scheuern mich mit ins Inventarium sehen wollte, mehr werth als en re Liebe.

Berg. Ob fie bas mohl alles glaubt, Margaris? Rargrethe (bie hinten arbeitet). D ja, mein herr.

Berg. - 3hr Berg ift alfo frei?

Manning. Und wird es bleiben.

Berg. Sie werben Sich nicht verheirathen?

Manning. Darnach ed fällt.

Derg. Aha. Berheirathen alfo, und boch ein freies berg behalten ?

Manning. Wenn ich anbere vernünftig bleibe.

Berg. Brav! Das ist mein Spstem! — Darf ich mich Ihnen antragen? Unsere Bereinigung wurde unserem haus- leben ben Reig bes Pitanten geben.

Manning. Saha! Boraudgefest, bag wir immer in Grangfreitigfeiten bleiben murben.

Berg. Unfere Rabinette gu üben - ja.

Mauning (fieht ibn an und lacht).

Berg (ladt aud).

Manning. Benn wir fonft nur etwas auf einander hielten!

Berg. Bagen wir ed?

Mauning (ladenb). 3mmerbin.

Berg (boflig). Mann und grau?

Manning. Je nun - ja.

Berg (verbeugt fic). Gehr verbunden.

Manning. 3ch bin beffer, ale Gie glauben.

Berg. Denten Sie von mir, baf bie Ertreme fich bes rabren ?

Mauning (verneigt fic). Bir find einig.

Berg. Unfre Beirath - barf ich fie befannt machen?

Nauning. Morgen — wenn ich auf bad Gut gefahren bin. (Biberwillig.) Benn ich jurud gefommen bin, fpricht niemand davon,

Berg. Das gefällt mir. Der Ihrige. (Geht.)

Mauning. Abieu.

Berg (tommt jurud). Jest, jum Beifpiel, hatte ich gern Ihre Sand tuffen mogen — aber es ift außer meinem Plane. Nauning. Auch giemlich außer bem meinigen.

Berg. himmel, wie find wir fur einander gefchaffen!

Margrethe (fieht ihm nach nub geht vor). Suhuhu - mich friert.

Mauning. Barum?

Margrethe. Bor ber Che. Es ist mohl nur Spaß — Nauning. Voller Ernst. Dieser Mensch hat seine schiefen Richtungen — bas ist wahr — aber dabei bleibt's; er halt etwas auf seine Schiesheiten — und noch mehr, er wird mir nicht verbogen werben.

margrethe. Gi ei -

Mauning. Diefe Gattung Menfchen ift fehr brauchbar. Sie arbeiten ihren Bormittag fleißig weg, führen Nach-

mittage eine Intrite gut genug burch, fourniren Abends eine heitere Konversation, und schließen bei allem bem Sonnabends ihr Hausbuch richtig ab. Sie nützen und amustren; so geht bad Leben erträglich zu Ende.

#### Bierter Auftritt.

#### Borige. Sofrath.

wauning. Bas führt Sie zu mir? — Es ist Mittag — man wird auf Sie warten; ich behalte Sie nicht.

Sofrath. Ihre gute Laune führt mich ber.

Mauning. Bringen Gie feine mit ju mir?

sofrath. 3ch fomme von Saufe.

Nauning. Das Kompliment amufirt mich nicht. Es ift unartig gewefen. - Bollen wir fpielen ?

Sofrath. 3ch bin febr gerftreut.

Nauning. So reben Sie. Ober foll ich reben? Gut, Bovon? Bon Moben - Sm! Sie find ein Gelehrter! Liftern ift gar ju orbinar.

Sofrath. Offenbergig — ich bin übel baran, und hoffe bier beffern Muth au bolen.

Mauning. Rann werben, mein Freund.

Asfrath. Ach!

Nauning. Goll ich nicht mehr erfahren? So fann ich nicht mehr antworten. — "Ach!" — Go — nun find wir fertig.

Sofrath. Mein Ontel will beirathen — Kanning (nimmt eine Arbeit). Je nun — Sofrath (auf und abgehend). Meiner Frau Schwester. Banana es diese des des des des familie para est diese ese des mone Coupenhon — Res inglier est ese de la Secrit des dond es anile man para est est de la Secrit des des des des des des des des des

the state of the s

Services and the services of Die Durft wire und Generalies

the second section with the section of the section

the second section of the section of

The second second second

Normalia de Steine de Beiteft fo

and State agent II ALT II AME and the general data before Fig. II and the record State agent III and III and III

•

The state of the s

The control of the State of the Control of the Cont

Bofrath (bitter). Mit zwei Borten - Gie glauben, Ramftein few in meine Frau verliebt?

Mauning. Und wenn er es mare - fo ift Ihre Frau -

Sofrath. Unschuldig wie ein Engel!

Mauning. Darauf fcmore ich.

Asfrath. Das fonnen Gie, bas muffen Sie.

Mauning. Gie nehmen mich -

Sofrath. Wie Sie Sich geben. Ift auch dieß engels gute Beib vor Euern Zungen nicht in Sicherheit, bann fount teine Tugend mehr. (Er will geben.)

Manning (mit angenommenem Schreden). Leftenfelb -

Sofrath. Sie, bie ben Spiegel ihrer Seele fo flar auf bem Besichte tragt!

Mauning. Berben Sie auch boren?

Sofrath. Rein! Nein, ich habe schon zu viel gehört. (Er greift nach Dut und Stod.) Ober — ja: Nennen Sie mir bas Geschöpf, bas sie verführte, daß Sie, Sie an meiner Frauen Ehre — Nennen Sie mir es.

Manning. Das will ich.

Sofrath (nimmt nun but und Stod und fiellt fic ju ihr). 36 bore.

Mauning (fest fic). Leftenfeld, wie behandeln Gie mich? Sofrath (folgt ibr). Den Namen!

Mauning. Ramftein ift ein ehrlicher Mann,

Sofrath. Das ift er.

Nauning. Fühlt er Reigung für Ihre Frau, fo ift er auch ebel genug, fie ihr zu verfcweigen.

Asfrath. Go fenne ich ihn.

Manning. Und Ihre Frau ift -

Sofrath. Ift einer Niederträchtigfeit unfähig - un= fabig.

Nanning (talt). Go baben Sie nichts ju fürchten, und bas gartefte Gefühl ift unverlett.

Asfrath. Ber fprach Ihnen von biefer Berehrung anberd? Ber nennt meinen Namen und lachelt? Ber lachelte es Ihnen ju, daß Sie mir es zulächeln tonnten? Rur einen Namen. Einen nur — aus Barmberzigfeit — Ber?

Nauning (fieht auf). Diefer — jener — (Bart.) 2846 weiß ich!

Asfrath. Alfo bie Stadt?

Nanning. Sie find wuthenb. 3ch ließ Sie dabei; ich hatte jemand zu nennen, Ihre Raferei aufzuhalten.

Sofrath. Und meine Frau, die bem Rinde ben Onfel gibt - Allerliebft!

Manning. Den Ontel gludlich ju machen - ja.

Sofrath. Und bas Lacheln ju allem biefem, bas allet: liebfte Lacheln!

Nauning. Bie man lacht — nun — wie ich oft lache: Genug. (Traurig.) Gie feben, jest lache ich nicht. Gie baben Dinge bingeworfen, die auf gewiffe Bagatellen — beuten tonnten. In dem Ginne habe ich geantwortet, und bin troftlod, daß ich nur den Schein haben follte, an ber guten Frau zu fündigen.

Sofrath. Sie haben mir ein Gefühl gegeben, bad Sie mir nun nicht mehr nehmen tonnen.

Nauning. 3br Gefühl barf ich jeht weniger achten, als die Berlehung meiner eigenen Delikatesse. Sie tommen baber, scheinen gekrankt, reden einsplbig, und verleiten mich in 3bre 3dee zu geben. Denn — was wurmt in 3hnen, weshalb Sie bier klagen, Erost suchen wollten? Belcher Sunde wollten Sie benn 3bre Krau zeihen? Belcher?

sofrath. 3ch hatte nicht -

Banning. Gegen ihre Frau hatten Sie etwas — Reine Biderrede — es war gegen Ihre Frau. Es war feine Kleinig-teit, denn es sollte mir mit Rücksichten gesagt werden — mit Egards. — Es liegt tief unter Ihrer Bruft, weßhalb Sie hierher gekommen sind, was noch zurück ist — und das betrifft die Frau.

Sofrath. Gleichviel, ich -

Mauning. Dein, mein herr -

Sofrath. Genug, ich febe, Sie wollten meine Frau nicht absichtlich franten, und -

Nauning (heftig). Genug! (Stols.) Rein, mein herr, Ihr "Genug" bestimmt das meine nicht. Noch ein Paar Borte habe ich zu Ihrem Uebermuthe zu reden, ehe ich Sie entlaffen werbe. Ueber Ramstein habe ich gelacht. Sie hielt ich für vernünftig genug, der Tugend Ihrer Frau gewiß zu sepn. Ich habe eine Schwäche genannt, davon Ihre Frau die zufällige Ursache ist, die sie nicht begeht. Wer ihr aber durch Wort und Betragen schadete, waren Sie! Sie, mein herr, Sie der selbst fagte, ich halte es für einen angelegten Plan meiner Frau, und dem nun nach der Zweideutigkeit, womit er von dem besten Beibe sprach, der eheliche Don Duirote schlecht ansteht.

Hofrath. Bohl. Ich will Ihnen fagen, was ich auf bem herzen hatte, um nicht an meiner Frau zu fündigen, wenn ich schweige. Ich bin Vormund meiner Schwägerin. Faft alles Bermögen berfelben, die liegenden Grunde ausgezummen — ist für mich ausgegeben und dahin. Nun will sie heirathen; das Vermögen muß also da sepn. Meine Frau hat sich in meine Einrichtungen nie gemischt; der Ontel aber hebt oft den Zeigesinger, und Namstein spricht laut.

So ftanden bie Sachen, ba auf einmal beibe um bas Dib: den anbalten.

Rauning. Dun?

Sofrath. Sabe ich meine Frau im Berbacht, baffe biefe Bewerbungen nur jum Schein angestellt hat, um - um -

Mauning. Gie gur Raifon zu bringen.

sofrath. Sm - fo - etwas. 3a.

Mauning (judt vie Achfelu). Sie muffen aber auch bebenten, es gilt bas Eigenthum Ihrer Schwagerin.

Sofrath. Das ich erfegen fann.

Nauning. Ihre Frau ift eine gute Wirthin, nicht mahr? --

Sofrath. Ach ja!

Nauning. Alfo sieht sie bergleichen anders wie Sie. Das ist billig. — Uebrigens — sollten Sie etwa Sich leichter helfen können, wenn bas Gut Ihre bleibt — so sind wir ja Kreunde. Ich —

Sofrath. Freunde find ehrliche Leute - und wir baben gebanbelt.

Mauning (angftich). Bielleicht beförberte es boch 3hr Arrangement. In folden Umftanben — nehme ich ja gern bie Brillanten gurud.

Sofrath. Qualen Sie mich nicht fo.

Mauning (ladt). 3hre Frau verbinden Gie obenein .- Die faet, pflangt, badt, begießt lieber, ale ...

Fofrath. Weil sie überhaupt eine bestere Landwirthin ist — als — hm, lassen wir das. — Jur hauptsache — Ich bin nicht so albern, eifersuchtig zu sepn; ich bin meiner Frau gewiß. Da aber die Stadt auf Namstein sieht — mußte ich nicht auf ihn sehen? — Bas sagen Sie?

Ranning (Paufe). Ja — (rafd) und nein! Rein, Leftenfeld! — Ihre Frau hat Berftand, Eugend, Reige. — Saben Sie bisher geglaubt, baß unter allen Mannern Sie der Einzige find, ber bas bemertt?

Sofrath. Rein. Aber -

Bauning. Ramftein, ber ftunblich bort ift, fieht bie grau, aufcheinenb, leiben; er ift fcmarmerifc - bas tann beroismus in ber Liebe geben.

Sofrath. Dia!

Mauning. Darum find Sie geborgen; benn um fo belifater wird er fenn.

Sofrath. Fremder heroismus tann leicht mehr intereffren, als die Bueignung bes leibeignen Mannes -

Mauning (ladt). Das ift mahr. — Aber — (ernfi) ba= gegen ift ber Charafter Ihrer Frau Burge.

Sofrath (fonell und mit Barme). Diese Sicherheit ehre ich. Sonst — (Pause) habe ich aber auch teine. Wie? Da ftebe ich benn boch gefährlicher, als ich es Anfangs übersah.

Mauning. Die Reflerion muß ich machen, baß, wenn jemals Ihre Frau gegen Ramftein gewiffe Berbindlichkeiten erbalten follte -

Sofrath. Berbinblichfeiten? Belde?

Rauning. Benn nun — vergeben Ste ber Freimuthige teit — bei Ihrer jehigen Lage, Ihrer Frau Gelbbedurfniffe entständen; diefe murbe Ramftein, reich wie er ift, gernbefrie—

Sofrath (empfindia). Beruhigen Sie Sich. Meine frau bat Ebre.

Nauning (belifat). Eben barum! Wenn nun ein 3usbringlicher — Sie tennen bie Gute, die Liebe Ihrer Frau noch nicht. Wenn ich nun weiß, daß fie gang in der Stille fur Sie, bei Simoni, Wechfel ausgelofet batte?

Namftein. 3ch habe Rein gefagt.

Sofratb. Gut, gut.

Mamfiein. Bas ift Dir, was wiberfahrt Dir? Rebe

Sofrath. Ein Lieberlicher und ein haustprann, wefür ich Gud gelte — bem fordert man teine Offenbeit mehr ab. — Reben wir von etwas Anderm —

Namftein. Bon etwas, mas Dich fanfter machen, Dich mir naber bringen fann. 3ch werbe Dein Schwager.

Sofrath (frappirt). Gewiß? (Brenbig.) 3ft bas gewiß? Namftein. 3weifelft Du benn an Allem?

Sofrath. An vielem, feit furgem. Wirft Du mein Schwager? (Gutmuthig.) Das ift mir lieb.

Namftein. Und beute Morgen mar es Dir -

Sofrath. Jest ift mir's lieb. (Frob.) Recht lieb!

Namftein. Siebst Du nun, wie leicht man einem boch zu nabe treten tann?

Hofrath. (Panse.) Ich fange an es zu glauben. — (Er öffnet seine Arme.) Umarme mich. Ich wunsche es in dem Augenblicke von ganzem Herzen.

Namftein (tritt jurad). Nur in bem Angenblice!

Hofrath (traurig). Sa! - Wir find Menfchen und - ein Spiel ber Begebenheiten. Wer weiß, mas ich und Du - nun, laß Dich nicht bitten -

Namftein. Ohne Rudhalt. (Er fallt in feine Arme.) Bon herzen! — (Sie ruben an einander.) Wird es Dir an meinem herzen leichter? O dann bleib lange fo!

Sofr ath (in berfelben Stellung, ben Ropf erhaben). Ramftein — es ward Dir boch wohl fauer, gegen mich zu handeln? Ramftein (ergreift feine hand). Gegen Dich?

(Gie treten aus einanber.)

Sofrath. Sage mir nur - ed wird mir fauer - und id bin aufrieden.

Mamftein. Bas babe ich jemals -

Sofrath. Rein — nichts mehr. Ich bin gufrieben. Bir haben und umarmt — in bem Augenblide ging unfer beiber Unrecht gegen einander auf.

Mamftein. But. Rur lag mich fragen -

Sofrath. Laß boch, laß boch! Dein hanbebrud hat mir bie fconen Augenblide unfrer Anabenzeit gurud gegeben — ich habe nichts mehr gegen Dich.

Mampein. Gewiß?

Sofrath (reicht ihm bie Banb).

Mamftein (folägt ein. Beibe bleiben eine Beile fo).

sofrath. Berfahre billig mit mir.

Mamftein. Bei Gott! ich will fo -

Sofrath. Gut, gut. (Sie geben aus einander.) Du bift gerührt?

Mamftein. Ich bin's - Du haft ba einer Beit ermahnt, wo wir nicht mußten, mas Berfohnung ift.

Asfrath (mit gefaltnen Sanben, ben Blid gum Simmel). Ste war foon!

Campein. Benn alle Anaben uneins waren, unb jebes Spiel fie mehr verfeindete - wir waren einig.

Asfrath (faßt feine Sand und wenbet fic ab).

Namftein. Wenn bes Abends alle, erschöpft und leer, vom Ballspiel weg — ber Stadt zuschlenderten — bann gingen wir noch Arm in Arm mit raschen gleichen Schritten bem Ufer ber Weser zu. Da verstanden wir die sußen Schauer ber Abendstunde im Herbste! Mit seierlicher Wonne folgten wir dem Silbersaden der Weser, weit bis an die hoben Besten bes grauen Abendgewölled! Dahinter traumten wir unsere

Nanning (talt). Go haben Sie nichts zu fürchten, und bas gartefte Gefühl ift unverlett.

Sofrath. Ber fprach Ihnen von biefer Berehrung andere? Ber nennt meinen Namen und lachelt? Ber lachelte es Ihnen ju, daß Sie mir es zulächeln konnten? Rur einen Namen. Einen nur — aus Barmberzigkeit — Ber?

Mauning (fieht auf). Diefer — jener — (hart.) Bad weiß ich!

Sofrath. Alfo bie Stadt?

Nauning. Sie find muthend. Ich ließ Sie dabei; ich hatte jemand zu nennen, Ihre Raserei aufzuhalten.

Sofrath. Und meine Frau, die dem Rinde ben Ontel gibt - Allerliebft!

Mauning. Den Ontel gludlich ju machen - ja.

Sofrath. Und bas Lacheln zu allem biefem, bas aller: liebfte Lacheln!

Nauning. Wie man lacht — nun — wie ich oft lache. Genug. (Traurig.) Sie feben, jest lache ich nicht. Sie haben Dinge hingeworfen, die auf gewiffe Bagatellen — beuten konnten. In bem Sinne habe ich geantwortet, und bin troftlos, daß ich nur den Schein haben follte, an ber guten Frau zu fündigen.

Sofrath. Sie haben mir ein Gefühl gegeben, bas Sie ...

Nauning. Ihr Gefühl barf ich jeht weniger achten, als die Berlehung meiner eigenen Delitatesse. — Sie tommen baber, scheinen gefrankt, reden einsplbig, und verleiten mich in Ihre Idee zu gehen. Denn — was wurmt in Ihnen, weshalb Sie bier klagen, Erost suchen wollten? Belcher Sunde wollten Sie denn Ihre Krau zeihen? Belcher?

Namfein. Und jebes Glud - Leftenfelb - ich halte Bort! 3ch balte gewiß Bort.

Sofrath. Wo wir und mit fanfter Liebe leiteten — Mamftein. Und fo manches Gute aus biefem Bunde feimte —

Sofrath. An einem fconen Fefte wollen wir biefe Beit erneuern. Wann foll Deine Hochzeit fenn?

Mamftein. Mein lieber Leftenfelb -

Bofrath. Bruder! Gib mir ben namen! Gib mir balb bad Recht bagu, laf Deine Sochzeit boch recht balb fenn.

Mamftein. Lieber, guter Bruber - fo gang fruh noch nicht. Denn -

Sofrath. Rur in biefem Monat noch.

Mamftein. Rein, mein lieber -

sfrath. Nicht?

Namftein. Bohl mir, bag bes guten Mabchens Bluthe, fo wie fie taglich mehr fich entwidelt — mir befchieden ift! Allein fie ift so jung, so gar jung noch — lag immer Dein gutes Beib fie zu ben ernften Pflichten vorbereiten, bie ibrer warten.

Sofrath (nach einer Paufe. Behmuthig). Ramftein!

Namfein (ernftlid). Sterbe ich in zwei Jahren -

Sofrath. Go lange willst Du es trainirt wiffen? -

Nampein. Trainirt?

Sofrath. Der aufgeschoben. 3mei Jahre?

Namftein. Aus Bahl und Heberlegung - fterbe ich in ben zwei Jahren, fo erhalt fie bennoch ein Bitthum von -

Sofrath. D geizig bist Du nie gewesen. Bielleicht warft Du nur zu freigebig gegen meine Anverwandten. Ramftein - Ramftein!

Mamftein. Was ift bas?

Sofrath. 3mei Jahre? - Bleibst Du babei?

Namflein. Ja. — Aber mas ift Dir? Das Blut fteigt Dir ins Geficht.

Sofrath. 3ch fühle fo etwas. — Namkein. Warum? Die ift's?

Sofrath. Du haft unfrer Anabenzeit ermahnt. An eine Saite haft Du gegriffen, bie tief im Innerften meines herzens Dir wiebertonte — und tannft mich boch beträgen?

Namftein. Betrugen! Sa, bas ift - Sofrath. Mein Beib tommt. Gie bat Dich eingelaben

- folage es aus.

Mamftein. Du weifest mich von Dir meg?

### Behnter Auftritt.

#### Borige. Sofrathin.

Sofrathin. Es ift angerichtet, und weil mein Mann fo fpat gefommen ift, friegt er gur Strafe bie bofe Ede am Tifche. (Sie nimmt Ramfteins Arm.) Bollen wir geben —

Mamftein. Liebe Leftenfelb, ich tann nicht bleiben.

Sofrathin. Dicht bleiben?

Namftein. 3ch habe einen Auftrag Ihres Mannes, ich tann nicht mit Ihnen effen.

Sofrathin. Er gebe feine Auftrage ju gelegenerer Beit.

Sofrath (laut). Es eilt, Cophie.

Mamftein. Abieu, Madam!

Sofrath (fart). Ramftein!

Hamftein. Bas?

Sofrath. Bir fprechen und heute noch.

Namftein. In Gottes Ramen! (Gebt ab.)

### Cilfter Auftritt.

Bofrath. Sofrathin.

Sofrathin. Er geht? Sofrath. Er geht! Sofrathin. Er foien —

pofrath (trantig). Ja, er scheint! Gang recht. So manches schien bisher, und ist nicht was es scheint, daß ich endlich — Zu Tisch, Sophie! (Geht ab.)

Sofrathin (fieht einen Angenblid nachbentenb, bann ruft fie fent aus ber Thur): Frib, Frib! --

fris (von innen). 3ch fomme.

Asfrathin. Bring Deinen Sut mit.

### Bwölfter Auftritt.

#### Hofrathin. Fris.

fris (lauft ber). Da bin ich.

Sofrathin. Geb bin gu Ramftein, er foll Dir Bilber geben.

Sris. Bilber, bas ift fcon!

So frathin. Cag ihm, er mochte Dich um fich haben, wenn er nicht bei Deinem Bater bleiben wollte.

Sris. Will er nicht mit bem Bater fenn ?

Sofrathin. Nein. Ich weiß nicht. (Sie fett ihm ben but auf und fireicht fein haar rund). Fall nicht, fep artig. Lauf hin, Du lieber Anabe, fep ber gute Engel der Freundschaft. (Das Lint weg, fie trodnet fich die Augen und folgt fonell ihrem Manne.)

# Vierter Anfing.

## Erfter Auftritt.

#### Ludwig. Bernad Friedrich.

Audwig (allein). Da gebe ich nun ichon fechetebalb Minuten Ereppe auf, Ereppe ab — und finde teine Seele! Bald wird mir es zu viel für einen Bang, der nichts eintraat.

Friedrich (geht mit bem Raffee burche Bimmer). Bad? Sat

Endwig. Brulle Er nicht fo; biefmal hole ich nichts - Friedrich. Was ift benn aber -

Audwig. Sage Er bem alten herrn Leftenfelb leife ins Dbr, bag ich ba bin. Aber leife -

friedrich. Wo Gures Gleichen hintommt, ba wirt immer leife gefprochen.

Sudwig. Pft! Seine Ehrlichfeit ift zu laut; fie schlägt ben Leuten ins Gesicht. Bei fo grober Ehrlichfest sieht man ben Rauch aufsteigen, und merkt erst recht, we es brennt. — Ein ehrlicher Efel! Kann man aber so einen Kerl nicht gerabe an einen Silbertisch Schildwache ftellen,

so undt einem ein Cidbaum beffer. Das schwaft — bas schwaft von seiner Ehrlichkeit so breit und unbeholfen, bas mir mit einem gewandten Dieb oft mehr gebient ist.

## Bweiter Auftritt.

Lubwig. Leftenfeld. Bernad Friedrich.

Seftenfeld. Das heißt Bort halten, herr Endwig. Run wie fteht mein Neffe?

Audwig. Bu bienen. Der Banterott und er machen fronte gegen einander.

Sefenfeld. Daß Gott! - Go arg ift ed? Ronnen Sie mir feine Lage nicht naber fagen?

Andwig. Gang nabe. (Er liest aus einem Tafdenbude:) "Er war foulbig — an Juden, Chriften, Baaren, Berburgungen für andre —

Sefenfeld. Berburgungen für anbre?

Andwig. D ja, mein herr. Die jungen herren ber Art find alle eine gutherzige Bande. Das zahlt, das schreibt, verburgt sich, frisch darauf los! Der Bein macht gutherzig, und wenn die herren des Nachts um einen Lisch her sich die hande geben, wissen sie nicht mehr, daß es je wieder Lag wird. — (Liest:) "Bechseln, Obligationen und Ehren=wortsschulden — die Summe von sechs tausend Thalern." Die sind aber bezahlt worden —

Seftenfeld. Bovon?

t

ţ

,

:

t

>

Andwig. Bon ber Mamfell Mundel Bermogen.

Sefenfeld. Mein Reffe follte - man unterfteht fich in fagen -

Namfein Birflid?

Sofrathin. Des betten Sie nicht fden gewift?

Langein. Sermuthet; gewuft nicht - Ud bes licht natürliche Mabden! Run babe id nichts mehr ju monfort.

Bofrathin. Der Outel hatte guvor fcon feinen Build anrud genommen.

Namftein. So foftet mein Glud niemanben eine trib

Asfrathin. Dennod.

Mantein. 2Bem?

Sofrathin. Ramitein — Die Borficht praft 3htt Kreunbichaft für meinen Mann.

Mamftein. Da bin ich, mit Seele und Entichluß. Dich liebte ihn von Ingend an -

Asfrathin. Gie find alter geworben -

Mamftein. Mit Leftenfelb -

Sofrathin. Erfahrner -

Mamfiein. Darum weiß ich, was ich an ihm befige.

Asfrathin. Bollen beirathen?

Namfein. 3hre Schwester, und will 3hrer und feiner wurdig bleiben.

Sofrathin. — Burben Sie ber Freundschaft ein Opfer bringen tonnen, auf Roften ber Liebe?

Nampein. 3ch nehme nie mein Bort gurud - aber ich gebe es mit Bebacht -

Sofratbin. 3d rebe nicht au.

Namftein. Was heißt hier — auf Koften meiner Liebe? Bergicht?

Sofrathin. Mein. Bergug.

Namftein. Wer verlangt ibn?

Sofrathin. Berlangen - Niemand; am wenigften

### Dritter Auftritt.

#### Leftenfeld. Rath Berg.

Ackenfeld. herr Rath — mein Reffe muß wiffen, was er von mir gu erwarten bat —

Berg. Bie fo?

ıŧ

þ

. ? - c

.

t

t

,

•

l

Sefen feid. Rach meinem Tobe. Ich gehöre nicht gu ben alten Leuten, die um Erbichaft geschmeichelt fenn wollen. Er erhalt ein Drittel meines Bermögens. Sagen Sie ihm bas.

Derg. 36?

Seftenfeld. Mehr kann ich nicht geben, ohne ungerecht gegen anbre ju werben. Bedarf er jest Gelb — oder kann er bas Gut wieber kaufen, so zahle ich ihm diese Erbschaft gleich aus — ich zahle sie gern aus.

Derg. Bie tommen Gie barauf?

Sepenfeld. Mein Reffe ift ein Bettler.

Dera. Das fagt -

Seftenfeld. Des Baters Bruber, der Erzieher — ich! bem Freunde, an bem der Ungludliche wie an feinem Bruder hangt. Er fteht vor feiner letten Entscheidung — wie foll bie fallen?

Berg. Eines Theils war ihr Reffe niemals reich - Sefenfeld. Boblbabenb.

Berg. D - fobalb man boch mittelmäßig ift, fo gilt es gleich, ob man einen Boll höher ober tiefer bleibe.

Leftenfeld. Ift benn bier immer nur von Große ober Riebrigfeit bie Rebe? immer nur von ftatistischer Bichtigeteit? Baterwurde war vor ber Königewurde, und hausliche Pflichten vor ben Staatspflichten. Bollen Sie mich noch nicht begreifen, fo frage ich flar: Darf ber Mann sein

Thrane hin. Ramkein. Sie find ein guter Menfch, ein treuer Freund, ein Freund, wie ibn mein guter, guter Leftenfelb verbient!

Bamfein. Gut int Lentenfeld. Bete er unt -

Asfrathin. Of lange er in biefem Bergen erfant wirb - mag bie Belt von ihm fagen, was fie will.

Friedrich (tomme). Eben fommt ber herr bie Gaft berauf.

Sofrathin. Man fell gleich anrichten.

Mamfein. 3d felbit trage auf Bergug an.

go frathin. Taufend Dant. 3ch batte gern noch -nur Eines: Mein Mann bat viele Geschäfte -- wenn er ju Beiten lebhaft -- wollen Sie --

Mampein. Auch ich bin gu lebhaft.

Sofrathin. 3wei folde Freunde! Ach Ramftein, mein Mann ift gut! Er ift fo gut!

Mamfein. 3hre Mugen find roth von Ehranen.

Sofrathin. Richt doch. Ueberhanpt muffen Sie meine zu große Aengstlichkeit nicht meinem Rann anrechnen. Er hat viel Gebuld damit. Friedrich! — Da bin ich auch noch in dem Rüchenanzuge. (Sie zieht bie Paubicube ans.)

friedrich (fommt).

Mamftein. Bleiben Sie boch fo.

Aofrathin (nimmt die Sourge ab und gibt fle Briedricen). Laffen Sie mich Leftenfeld gefallig fenn; er fieht mich gern fo. (Sie rangirt ihre Braffeletten.)

Namgein. Gute, treffliche gran!

ieben Sie gerftort, die Gefühle laderlich gemacht, fo warb er unbeftimmt, und bas macht jest fein Unglud.

Berg. Bon Ihnen hat er bie Buth alles mit Leiben= icaft gu thun. Ja, biefe Buth, mit Leibenschaft und Gluth in alles einzugehen, habe ich zerftoren wollen; benn nur ber Mann ohne Leibenschaften beherrscht alle, wie sich felbft.

Aeftenfeld. Run denn — Sie haben die Leidenschaften jerftort — Glud ju! Feuer und Warme haben Sie ausgelofcht, aus ihm gezogen. Da steht er, ein kalter ungewiser Mensch — ohne herz und Kraft. Was soll unn werben?

Derg. Ohne mich für dießmal weiter einzulaffen, eine Frage: — Sind Sie beruhigt, wenn Lestenfeld geheimer Referendar wird?

Sefenfeld. Rein!

e

ļ

ŝ

!

٠

t

ţ

Berg. Bie? Gie freuen Sich nicht, wenn -

Sefenfeld. Benn? — Mein Gott, wie fprechen Sie bas — Benn — fo leicht aus, und liegt doch Jammer bahinter, es glude ober glude nicht!

Berg. Gludte es nicht -

Sefenfeld. 3ft er ein verfpotteter Bettler.

Derg. Bir haben noch hundert Bege. Glüdt es -

Seftenfeld. Go wirb er ein gewiffenlofer Menfch -

Berg. Glauben Gie, bag jeder Referendar -

Sefienfeld. Richt jedermann ift gemacht, bie große Berfuchung auszuhalten. Er gar nicht. Diefer Menfch tann ein guter Burger fepn — ftellen Sie ihn höher, so ift er unbedeutend. Aber ich verstehe Sie. Er foll repraffentiren, und Sie wollen handeln. Figur und einige Annehmlichkeiten scheinen Ihnen diefen Plan gegeben zu haben.

Namfein. 3ch habe Rein gefagt.

Sofrath. Gut, gut.

Namftein. Bas ift Dir, was wiberfahrt Dir? Rebe

Sofrath. Gin Lieberlicher und ein handtyrann, weft ich Guch gelte — bem forbert man teine Offenbeit mehr & — Reben wir von etwas Anderm —

Namftein. Bon etwas, was Dich fanfter machen, Dist mir naber bringen fann. 3ch werbe Dein Schwager.

As frath (frappirt). Gewiff? (Frembig.) 3ft bas gewiff? Ramfein. 3meifelft Du benn an Allem?

Sofrath. An vielem, feit turgem. Birft Du mein Schwager? (Gutmutig.) Das ift mir lieb.

Namftein. Und heute Morgen mar es Dir -

Sofrath. Jest ift mir's lieb. (Grob.) Recht lieb!

Namftein. Siebft Du nun, wie leicht man einem bod bu nahe treten tann?

Sofrath. (Paufe.) Ich fange an es zu glauben. — (Er öffnet feine Arme.) Umarme mich. Ich wünsche es in bem Augenblice von ganzem Herzen.

Namftein (tritt jurnd). Rur in bem Mugenblide!

Sofrath (traurig). Sa! - Wir find Menfchen und - ein Spiel ber Begebenheiten. Wer weiß, was ich und Du - nun, laß Dich nicht bitten -

Ramfie in. Ohne Rudhalt. (Er faut in feine Arme.) Bon Herzen! — (Sie ruben an einander.) Wird es Dir an meinem Hergen leichter? O bann bleib lange fo!

Sofr ath (in berfelben Stellung, ben Ropf erhaben). Ramftein — es ward Dir boch wohl fauer, gegen mich ju handeln? Ramftein (ergreift feine Banb). Gegen Dich?

(Gie treten aus einanber.)

Berg. Erfahrung hat fie ihm gegeben.

Settenfelb. Erfahrung?

Berg. Gie wollen Deutlichfeit?

Seftenfeld. 3a.

Derg. Erfahrung, daß manche Tugend feiner Frau Manier ift.

Sefenfeld. Manier?

Derg. Gut gehaltene Manier. Indef, fobalb Manier im Spiel ift - gilt eine wie die andre. Welche die wenigeften Forberungen macht, ift bann bie befte.

Sefenfeld. Gie, bie Nachte in Thranen gubringt, und bem gequalten Manne nicht eine finstere Miene —

Derg. Birb von Ramftein geliebt.

Seftenfeld. Abicheuliche Berlaumdung!

Der g. Der jum Scheine ihre Schwester heirathen wollte; ba fie unvermuthet einwilligt — jahrelangen Aufstaub forbert.

Seftenfeld. Das glauben Gie alles?

Berg. 3ch und Leftenfelb und mehrere.

Sefenfeld. Glauben, bag meine Dichte -

Berg. Geliebt wird.

Seftenfeld. Und bag fie liebt -

Berg (judt bie Mofeln).

Seftenfeld. Glauben Sie auch?

Derg. Ich glaube nichts, ich raume Lestenfelb nichts ein. Gleichwohl ift ewige Treue mir ein Mahrchen.

Seftenfeld. Darum ift mein Reffe fo finfter?

Derg. Ja. - Aber ich bore ben Sofrath.

Sekenfeld. So fordre ich Sie auf, den Einfluß auf fein herz zu gebrauchen; ich habe den meinigen verloren. Er foll gegen seine Frau nicht weich sepn, nicht gut —

Ifffand, theatral. Werte. VII.

Bufunft, Glud und Unglud — ewige Einigfeit! Da ftanden wir in stiller Behmuth, bis das gelbe Laub, das auf und fiel, an die Bergänglichkeit und mahnte! Fester umfasten wir und, und boten ihr Trot. Ach — könnte ich Dich jest an jene Ufer führen und fragen: Ber von und hat Bet gehalten? Lestenfeld, wir sind und fremd geworden. Bos man Dir statt der Gefühle jener Zeiten gegeben hat — wird nie die Vrobe dauern.

Sofrath. Ja, bad waren felige Tage! Ber hat nicht Stunden, wo er gern die spatern Spielwerte gegen die Unschuld bes Anaben vertauschen mochte? D Ramftein, da hatten wir noch teine Leibenschaften, da hatte die Belt und ihren Stempel noch nicht gegeben.

Namfein. Bie haben wir da nicht Plane für die 3ufunft gemacht! Du — einen Landbienst; ich einen in der Rabe. Ich tein Glud ohne Dich; Du feine Freude ohne mich. Nief und dann die tiefe Abendglode beim, so tehrten wir voll Muth und Billen für das Gute zurud nach der Stadt. Dort rannte, suhr, verkehrte alles im Lumult noch einmal lauschten wir nun am Thore nach dem stillen Beugen unseres Bundes, und das Nauschen der Beser fern berüber mabnte und an den Schwur der Kreundschaft.

Sofrath. Mein alter Bater hieß und bann - weißt Du noch? - Dreft und Pplades.

Nampein. Und alles, was und fah — fah und gern, und wußte, daß wir ungertrennlich waren, und die gange Stadt hieß und zuleht Orest und Pplades — das waren Beiten — gute Beiten!

Aofrath. Sie follen und wieder tommen. Die Beit foll wiedertommen, wo jede Geschichlichfeit und jede beffre Art bem, ber fie batte, zuwider mar, weil fie ben andern verbunteln fonnte.

Mamfein. Und jedes Glud - Leftenfeld - ich halte Bort! 3ch halte gewiß Bort.

Sofrath. Bo wir und mit fanfter Liebe leiteten — Mamfein. Und fo manches Gute aus biefem Bunde feimte —

Sofrath. An einem fconen Feste wollen wir biefe Beit erneuern. Wann foll Deine hochzeit fen?

Mamftein. Mein lieber Leftenfelb -

Sofrath. Bruder! Gib mir den Namen! Gib mir balb bas Recht bagu, laf Deine hochzeit boch recht balb fepn.

Mamftein. Lieber, guter Bruber - fo gang fruh noch nicht. Denn -

Sofrath. Mur in biefem Monat noch.

Mamftein. Dein, mein lieber -

Sefrath. Nicht?

Camptein. Bohl mir, bag bes guten Mabdens Blutbe, fo wie fie, taglich mehr fich entwidelt — mir befchieben ift! Allein fie ift so jung, so gar jung noch — lag immer Dein gutes Beib fie zu ben ernften Pflichten vorbereiten, bie ibrer warten.

Sofrath (nach einer Paufe. Behmuthig). Ramftein!

Mamftein (ernftlid). Sterbe ich in zwei Jahren -

Sofrath. Go lange willst Du es trainirt wiffen? -

Mamftein. Trainirt?

Sofrath. Ober aufgeschoben. 3mei Jahre?

Hamftein. Aus Bahl und Ueberlegung - fterbe ich in ben zwei Sabren, fo erhalt fie bennoch ein Bitthum von -

Sofrath. D geizig bift Du nie gewesen. Bielleicht warft Du nur zu freigebig gegen meine Anverwandten. Ramftein - Ramftein!

Mamfein. Das ift bas?

Sofrath. 3mei Jahre? - Bleibst Du babei? Namflein. Ja. - Aber mas ift Dir? Das Blut fe Est Dir ins Geficht.

Sofrath. 3ch fühle fo etwas. — Ramkein. Barum? Bie ift's?

Sofrath. Du haft unfrer Anabenzeit ermahnt. Un eine Saite haft Du gegriffen, bie tief im Innersten meines herzend Dir wiedertonte — und tannst mich boch betrugen? Unm fein. Betrugen! Sa, bad ift —

Sofrath. Mein Beib tommt. Sie hat Dich eingelaben

- schlage es aus.

Hamftein. Du weifest mich von Dir weg?

# Behnter Auftritt.

### Vorige. Hofrathin.

Sofrathin. Es ift angerichtet, und weil mein Mann fo fpat getommen ift, friegt er gur Strafe die bofe Ede am Tifche. (Sie nimmt Ramfteins Arm.) Wollen wir geben —

Mamftein. Liebe Leftenfeld, ich fann nicht bleiben.

Sofrathin. Nicht bleiben?

Namftein. 3ch habe einen Auftrag Ihres Mannes, ich tann nicht mit Ihnen effen.

Sofrathin. Er gebe feine Muftrage ju gelegenerer Beit.

Mamftein. Abieu, Mabam!

Sofrath (fart). Ramftein!

Mamftein, BBas?

Sofrath. Bir fprechen und heute noch.

Mamftein. In Gottes Namen!

(Beht ab.)

# Cilfter Auftritt.

#### Hofrath. Hofrathin.

Sofrathin. Er geht?

Sofrath. Er geht!

Sofrathin. Er fchien -

Asfrath (traurig). Ja, er fcheint! Gang recht. So manches fchien bisber, und ist nicht was es scheint, bag ich endlich — Ju Lisch, Sophie! (Gebt ab.)

Sofrathin (fieht einen Augenblid nachbentenb, bann ruft fie fonell aus ber Thur): Kris, Kris! —

fris (von innen). 3ch fomme.

Asfrathin. Bring Deinen Sut mit.

# Bwölfter Anftritt.

#### Hofrathin. Fris.

frit (lauft ber). Da bin ich.

Sofrathin. Geb bin gu Ramftein, er foll Dir Bilber geben.

Sris. Bilber, bas ift fcon!

So frathin. Sag ihm, er mochte Dich um fich haben, benn er nicht bei Deinem Bater bleiben wollte.

Sris. Will er nicht mit bem Bater fenn ?

Sofrathin. Nein. Ich weiß nicht. (Sie febt ibm ben but auf und ftreicht fein Saar rund). Fall nicht, fen artig. Lauf bin, Du lieber Anabe, fen ber gute Engel ber Freundschaft. Das Rind lauft weg, fie trodnet fich die Augen und folgt fonell ihrem Manne.)

# Bierter Aufzug.

#### Erker Auftritt.

#### Ludwig. ferms Friedrich.

Indmig (alen. Da gebe ich nun ichon fechetelb Minuten Tresse auf, Erepse ab — und finde teine Geele! Bald wird mir es zu viel fur einen Sang, ber nichts einträgt.

friedrich (gebr mir tem Rafee rurde 3immer). 28a6? ht. Ibn ber Rudne --

Cudwig. Brulle Er nicht fo; biefmal hole ich nichts - friedrich. Bas ift benn aber -

Sudwig. Sage Er bem alten Gerrn Leftenfelb leife ine Dbr, bag ich ba bin. Aber leife -

Friedrid. 280 Eures Gleichen hintommt, ba wird immer leife gefprochen.

fudwig. Pft! Geine Chrlichteit ift zu laut; fie schlägt ben Lenten ins Gesicht. Bei so grober Chrlichfelt tot man den Rauch auffteigen, nud mertt erft recht, wo ennt. — Ein ehrlicher Efel! Rann man aber so einen licht gerade an einen Silbertisch Schilbwache ftellen,

fo natt einem ein Eichbaum beffer. Das fowat - bas ichwaht von feiner Ehrlichfeit fo breit und unbeholfen, bas mir mit einem gewandten Dieb oft mehr gedient ift.

## - Bweiter Auftritt.

Lubwig. Leftenfelb. Bernad Friebrich.

Seftenfeld. Das heißt Bort halten, herr Endwig. Run wie fieht mein Reffe?

Audwig. Bu bienen. Der Banterott und er machen fronte gegen einanber,

Seenfeld. Daß Gott! - Go arg ift ed? Ronnen Sie mir feine Lage nicht naber fagen?

Andwig. Gang nabe. (Er liest aus einem Tafdenbude:) "Er war fculbig — an Juden, Chriften, Baaren, Berburgungen für andre —

Leftenfeld. Berburgungen für anbre?

Audwig. D ja, mein herr. Die jungen herren ber Art find alle eine gutherzige Lande. Das zahlt, das schreibt, verdürgt sich, frisch darauf los! Der Wein macht gutherzig, und wenn die herren des Nachts um einen Tisch her sich bie hande geben, wissen sie nicht mehr, daß es je wieder Tag wird. — (Liebt:) "Wechseln, Obligationen und Ehren-wortsschulden — die Summe von sechs tausend Thalern." Die sind aber bezahlt worden —

Sedenfeld. Bovon?

fudmig. Bon ber Mamfell Mundel Bermogen.

Sefenfeld. Mein Reffe follte - man unterfteht fich ju fagen -

Ludwig. Da - er wird ihr fcon erfeten - Das Gut ift ja vertauft, bamit -

Ceften fetd. Diefe Radrichten find alfo gwerläfig! Ludwig. Buverläfig! — In zwei Stunden wollt ich Ihnen fagen tonnen, wie viel Sie felbft bief Jahr Gelb andgegeben baben.

Sepenfeld. Gine fürchterliche Gefdielichfeit.

fudwig. Die bei und Gelb fuden, find anch gefdidt.

Leftenfett. Bas bin ich für Ihre Bemühung fonlbig! Indmig. — Om — bes left fic nicht wohl teriren —

fudwig. — Din — bas last fich nicht wohl tarten burfte ich mir aber morgen Mittag bei Ihnen eine Suppe ansbitten?

Sefenfeld. 3mmerbin!

Ludwig. Gut, gut. 3ch bestelle mein Effen gleich ab. Da plaudre ich, ba lache ich, trinke ein Glad guten Bein, gebe nachher um die Stadt, und da mache ich allemal someine besten Speculationes. (Cest ak.)

Seftenfeld (flingelt).

friedrich (tommt).

Sefenfeld. 3ft ber Rath Berg noch ba?

friedrid. 3a.

Seftenfeld. So bitte Er ihn auf einen Augenblid herunter.

Sriebrid (geht ab.)

Leteufeld. Mertt und nieht die Frau von biefem allen nichte? Sie stehen am Abgrunde — und fie fagt und thut nichte? 3war, wo man sich eingeräumt hat, seine Leidenschaften zu ehren, wo Thorheit zu Leidenschaft geworden ist und Berkehrtheit für Charafter genommen wird — was kann das Beib da thun?

## Dritter Auftritt.

#### Leftenfeld. Rath Berg.

Sefenfeld. herr Rath — mein Reffe muß wiffen, was er von mir zu erwarten bat —

Berg. Bie fol

Sefenfeld. Rach meinem Tobe. Ich gehöre nicht gu ben alten Leuten, die um Erbichaft geschmeichelt sen wollen. Er erhalt ein Drittel meines Bermögens. Sagen Sie ihm bas.

Derg. 36?

Seftenfeld. Mehr tann ich nicht geben, ohne ungerecht gegen andre zu werben. Bedarf er jest Gelb — ober tann er bas Gut wieber taufen, so zahle ich ihm diese Erbschaft gleich aus — ich zahle sie gern aus.

Berg. Bie fommen Gie barauf?

Sepenfeld. Dein Reffe ift ein Bettler.

Berg. Das fagt -

Aeftenfeld. Des Baters Bruder, der Erzieher — ich! bem Freunde, an bem der Ungludliche wie an feinem Bruder bangt. Er fteht vor feiner letten Entscheidung — wie foll bie fallen?

Derg. Eines Theils war ihr Neffe niemals reich — Leftenfeld. Bohlhabenb.

Derg. D - fobalb man boch mittelmäßig ift, fo gilt es gleich, ob man einen Boll bober ober tiefer bleibe.

Seftenfeld. Ift benn bier immer nur von Grofe ober Riedrigfeit die Rede? immer nur von ftatiftifcher Bichtigsteit? Baterwurde mar vor der Königewurde, und hausliche Pflichten vor den Staatspflichten. Bollen Sie mich noch nicht begreifen, fo frage ich flar: Darf der Mann fein

Beib betrügen , ber Bater fein Rind beftehlen ? Das frage ich, und forbre Antwort.

Berg. Bas ift verloren? Gelb!

Leftenfeid. Und was ift mit bem Gelbe verloren? Bertraulichfeit, Offenheit, Kraft, Mannofinn! Und was hat mein Better bafur eingetauscht? Zweibeutigleit, Erübfinn, Bortlofigleit; und wohin foll bieß führen? Jum Lafter ober jur Berzweiflung!

Derg. Und was find benn einige taufend Thaler? Richt genug, um ber Welt damit zu troben, und gerade schallich genug, um damit für glücklich gehalten und vergeffen zu werden. Einen Jug ins Große hat er damit gewagt. Die berrlichste Jufunft zeigt sich ihm, und nichts ist verloren.

Sefenfets. Alled! Gein Sandfrieden ift babin!

Berg. Bas nennen Sie in biefem befonbern gall Leftenfelbe Sausfrieben?

Sefenfeld. Unbefangenheit, Unschuld ber Sitten, reinen Blid in aller hausgenoffen Angesicht, Liebe fur Eigenthum, Dutb —

Derg. Rein, mein herr, Muth hat er burch mich befommen —

Seften feld. Muth ben Staat ju modeln und fein Saus ju fturgen.

Derg. Muth, gegen Beichlichfeit und Schwachen ju banbeln, bagu befenne ich mich. Sie haben ihn fo weich gebilbet -

Seftenfeld. Sanft - nicht weich.

Berg. Das eine unaufhörliche Reigbarteit ibn gum unbestimmten Menichen macht -

Sefenfeld. Festigleit in Grundfagen, in Gesthlen — Sanftmuth war mein 3med. Die Grundfage

End gedeihen und aufwachsen ließ? Es wird ein fürchter= licher Rif, von der Burgel bis ins Berg, aus einander.

Asfrath. 3ch will bie Möglichfeit von feiner Schonung annehmen -

Sofrathin. Sabe Dant.

Sofrath. Ich glaube fie nicht. Ich will fie aber ans wehmen, und gleich Anstalt ju Deiner Schwester Mitgift machen.

Sofrathin. Bie?

Sofrath. Bu ihrer vollen Mitgift! Mag ich ungludlich und verlaffen fevn von Weib und Freund, an Ebelmuth follen fie mich nicht übertreffen! — Seine heirath foll ohne Aufschub feyn.

Sofrathin. Da er aber nun -

Hofrath. Ich bringe darauf. Ich habe nun feine andre Beruhigung — als Wollziehung biefer Heirath. Und — wenn Du noch die bift, die Du warst — so wirst Du mich nicht verlaffen, daß ich Deiner Schwester erfegen kann.

Asfrathin (nimmt bie Ohrringe aus). Nimm gurud, Freund - und mas etwa fehlen tonnte, finden mir ja auch noch mobl.

sofrath. Sophie!

Sofrathin. Du fannft Deinem Bergen bamit eine Laft nehmen: jest finde ich bas Gut wieder, wenn bieß fort ift.

Sofrath. Sophie, Sophie -

Sofrathin. Gile, gib fie weg, bamit ich Deine gute Seele beruhigt weiß.

Sofrath. Das fann ich nicht, Cophie!

Asfrathin. Gib fie meg, ich bitte Dich!

Sofrath. Dich bem Gefpotte der Stadt, bem Fingers beigen ber Weiber auszusehen -

sofrathin. August -

Derg. Und wenn ich ihn hatte? was wurde 3hr Refe babei aufe Spiel feben ?

Leftenfeld. Sein Sewissen! Die Bege jum Glad geben burch ben Referendar. Ich sebe schon bas gange heer ber Supplikanten mit Geschenken auf ihn eindringen. Bird ber Bettler widerstehen? Nein, er wird nehmen. Nehmen wird er — und der Fluch bes Landes ruht auf seinen Erwerbungen! Die Thranen verstoffner Wittwen, verkaufter Baisen werden in heißen Weinen wollustig an seiner Tafel hinab getrunken, und seine Nachsommen und sein Rame sind nach hundert Jahren noch der Gräuel des Bolkes, das er verrathen bat!

Derg. Bird er nicht feinen Ginfluß bei ben Großen fur die Menfcheit brauchen?

Aeftenfeld. Der bezahlte Diener fremder Leidenschaften fühlt nicht mehr für die Menschheit. Der heuchelt dann ben Kunften, wenn ja sein burres herz noch Theil an etwas nabme.

Derg. Und was hatte 3hr Neffe auf Ihrem Bege erreicht?— Ceft en feld. Befriedigung! Sein guter Vater hinterließ ihm einen wohlbehaltenen Herd. Es war Naum daran für Freunde und Nothleibende. Treue sollte sich da herum lagern, und aus ihrem Zirkel sollten gesunde Handlungen gedeihen. Der Herd ist zerstört. Stirbt mein Neffe, so ist kein Platz für Weib und Kind, an dem sie ungekränkt hausen und die Liebe ihres Mannes segnen kann. Die weite Welt ist ihr Witthum — Und das haben Sie — Sie haben es auf Ihrer Seele.

Berg. Der Borwurf trifft mich nicht!

Seftenfeld. Ja! denn Sie haben ihm Gleichgultigfeit gegen fein Weib gegeben.

Derg. Erfahrung bat fie ihm gegeben.

Seftenfeld. Erfahrung?

Berg. Gie wollen Deutlichfeit?

Seftenfeld. Ja.

Berg. Erfahrung, daß manche Tugend feiner Frau Manier ift.

Sepenfeld. Manier?

Derg. Gut gehaltene Manier. Indeß, fobalb Manier im Spiel ift — gilt eine wie die andre. Welche die wenigften Forberungen macht, ift bann die beste.

Aeftenfeld. Gie, die Nachte in Thranen gubringt, und bem gequalten Manne nicht eine finstere Miene —

Derg. Birb von Ramftein geliebt.

Seftenfeld. Abicheuliche Berlaumbung!

Der gum Scheine ihre Schwester beirathen wollte; ba fie unvermuthet einwilligt — jahrelangen Aufsichub forbert.

Seftenfeld. Das glauben Gie alles?

Derg. 3ch und Leftenfeld und mehrere.

Sefenfeld. Glauben, daß meine Dichte -

Bera. Geliebt wirb.

Seftenfeld. Und bag fie liebt -

Berg (andt bie Mchfeln).

Seftenfeld. Glauben Sie auch?

Derg. Ich glaube nichts, ich raume Lestenfeld nichts ein. Gleichwohl ift ewige Treue mir ein Mabrchen.

Sepenfeld. Darum ift mein Reffe fo finfter?

Derg. Ja. - Aber ich bore ben Sofrath.

fein hers zu gebrauchen; ich babe ben meinigen verloren. Er foll gegen feine Frau nicht weich fepn, nicht gut -

Mffland, theatral, Berte, VII.

Aofrath. Mir sagen zu laffen, baß ich wie ein Rnabenach Dingen strebte, die ich — Nein — eh' effe ich troden— Brod. Sieh, wie das Blut mir ind Gesicht tritt, bei dem Gedanken der Möglichkeit, daß man Dir — laß mir diese-Schwachheit. Liebe ist ja Gute, nicht Gerechtigkeit. Sergut, ertrage mich, sey gewiß — ich erreiche noch auf meinem Wege, oder ich besomme die Gewalt über mich, umzukehren — Nur nimm dieß zurud — ich kann es — nun und nimmermehr.

Sofrathin. Bas foll benn nun werben?

Sofrath. 3ch werde die Summe gelieben befommenwenn Du Dich mit Deinem Bermogen unterfebreiben willfi-

Hofrathin. Mein Bermögen? Was ich befige ift Deinwie ich felbst. Nur unfred Kindes wegen — und ba dies das Lette ist, was wir wegzugeben haben — lag und offene davon reben.

Sofrath. Genug -

Sofratbin. Du verftebft mich nicht -

Sofrath. Genug, genug! 3ch verftebe Dich. Dn bift eine volltommene gute Birthin.

Sofrathin. Lag mich eine gute Mutter fenn.

Sofrath. Eine wirthichaftliche Mutter und eine genaut Frau -

Sofrathin. Billft Du Deinem Rinbe feine Stute rauben, um ber eitlen Mutter Schmud ju erbalten?

Sofrath. Glaubst Du zu verlieren, mas Du an mid magft?

Sofrathin. Bon mir ift bie Rebe nicht — Dein Rind bente Dir ohne Aeltern — ohne alles — ber Barmbergigtei frember Leute preis gegeben! — Ach wie follte es meiner herzen fo wohl thun, ju fagen — nimm alles! — Bie fcom

Sofrath. Er ift an Dich - lies felbft -

Sofrathin. Nimmermebr!

Sofrath. 3ch halte Dich für eine Frau, die ihre Pflicht tennt.

Sofrathin. 3ch offne ihn nicht. Bermirfft Du mein Butrauen?

sofrath. Ich bin ein ungludlicher Mann, fein Tyrann. (Er gebt.)

Hofrathin (umfast ihn). Soll aus biefem Augenblide bas Elend unfered Lebens werden — follen zwei gute Mensichen sich bas Leben vergiften? — D bent Deines Schwures — öffne, lieb! (Sie bringt ihm ben Brief auf.)

Sofrath. Cophie — (Er legt ben Brief auf ben Tifd.) Gerecht bin ich! (Er gebt, an ber Thure begegnet ibm Rath Berg.)

#### Mennter Auftritt.

#### Rath Berg. Mamfell Rauning. Borige.

Nauning. Run — ba oben wartet alled. Die Lichter flammen, der Thee dampft, und herr und Frau vom haufe find hier tête à tête. (Paufe.)

Derg. Bas ift Dir, Leftenfeld? (Paufe.)

Sofrathin. Darf ich Gie bitten, mir ben Brief bort ju geben, herr Rath -

Berg (bringt ibn , und geht an feine Stelle gurud).

gofrathin. Mamfell — ich erfuche Gie, biefen Brief ju öffnen, und laut vorzulefen.

Nauning (öffnet und Itest): "Ich bin außer mir. Ich barf vor ber hand 3hr Saus nicht mehr besuchen. Leftenfelb

ist in einer Stimmung, die ich bedaure, wenn er gleich sie verdient. Er ist gut, und wird endlich wieder der Vorige werden. Lestenseld war nicht ohne Argwohn; ich ziehe mich zurück. Die bewußte Verbindung unter und muß aufhören, glauben Sie mir. Sie sollen noch heute alle Papiere empfangen. Es ist besser so. Das Geheimniß konnte nicht länger bleiben. Mein Gelübbe halte ich treu. Leben Sie wohl. Ewig der herzliche Verehrer Ihrer schönen Seele — Ramstein." (Vause.)

Jofrath (reift in einem Griff ben Brief zu fich, halt ihn bod). — Dein Scheibebrief! (Er rafft bas Rinb auf, herzt es breimal.) Dich, Dich, Dich! und eine Bufte! Lebt mohl.

(Er fturgt mit bem Rinbe binaus.)

Berg (ihm nad). Leftenfeld, hore mich.

Sofrathin (fowad). Mamfell — von biefer Minute an verlaffe ich Sie nicht mehr. Nicht einen Athemaug lang laffen Sie mich aus dem Auge — Sie beobachten mich an meines Mannes Statt. Bas hier vorging — es war schrecklich, aber Sott wird helfen. Ich darf nichts thun, es muß sich von felbst entwickeln — Ich zittre nicht, denn mein herz ist rein! Kommen Sie! (Sie geben.)

sofrath. Er ift an Dich - lied felbft -

Sofrathin. Nimmermehr!

Sofrath. 3ch halte Dich für eine Frau, die ihre Pflicht

Sofrathin. 3ch öffne ihn nicht. Berwirfft Du mein Butrauen?

Sofrath. 3ch bin ein ungludlicher Mann, fein Epraun. (Er gebt.)

hofrathin (umfast ibn). Soll aus diefem Augenblide bad Elend unferes Lebens werben — follen zwei gute Mensichen fich das Leben vergiften ? — D bent Deines Schwures — bffne, lies! (Sie bringt ibm ben Brief auf.)

Sofrath. Sophie - (Er legt ben Brief auf ben Tifd.) Gerecht bin ich! (Er gebt, an ber Thure begegnet ibm Rath Berg.)

#### Mennter Auftritt.

## Rath Berg. Mamfell Rauning. Vorige.

Nauning. Nun — ba oben wartet alles. Die Lichter fammen, der Thee dampft, und herr und Frau vom haufe find bier tête à tête. (Paufe.)

Berg. BBas ift Dir, Leftenfeld? (Paufe.)

Asfrathin. Darf ich Sie bitten, mir den Brief bort in geben, herr Rath -

Berg (bringt ibn , und geht an feine Stelle gurud).

Sofrathin. Mamfell - ich erfuche Gie, biefen Brief bu offnen, und laut vorzulefen.

Nauning (öffnet und liest): "Ich bin außer mir. Ich barf vor ber Sand 3hr Saus nicht mehr befuchen. Leftenfelb

Sofrath. Man foll ihr bas fagen -

Berg. Sore fie, fprich mit ihr -

Jofrath. Nimmer! Ber mich fo taufchen tonnte, fann es ferner.

Derg. Leftenfeld!

Sofrath. Gin ehrlicher Mann tann betrogen werben, nur ein Rarr latt fich verfpotten.

Derg. Benn fie nun ju Dir will - wenn fie gerabezu fommt?

Hofrath. So werbe ich ohne Antwort von ihr geben. 3ch will weber gurnen noch verzeihen, ich fpreche fie nicht.

Derg. Und Ramftein - Bad willft Du? 3hm fcreiben? Sofratb. Soreiben? - 3ch babe mit ibm zu thun.

Derg. Sep billig. Ramstein hat in seiner Liebe zu Deiner Frau strenges Geheimnis beobachtet. Daburch hat er Dir Achtung bewiesen. Wer in der Form mir nicht fehlt, beweiset mir seine Furcht oder seine Achtung. An beiben genügt meinem Kopfe — Die Form — mehr forsbere ich nicht. —

Sofrath. Ich fordre mehr. Gibst Du nicht mehr, so scheibe nur gleich von mir. Die Frau verloren, mein Freund verloren — je nun — so mag ich immer noch die Form bes Freundes dazu verlieren.

Berg. habe ich Dir jemals einen andern Burgen meiner Freundschaft geben wollen, als die Konvenieng?

sofrath. Schredlich, entfeslich!

Derg. Gewöhne Dich endlich boch an Wahrheit. Bie oft habe ich biefe Dir nicht gefagt!

Hofrath. Im Glud habe ich das Vernichtende davon nicht fo gefühlt; jest aber brauche ich mehr als Konvenienz — Losgeriffen von allen — öde und leer — muß ich Weib

# Fünfter Anfzug.

# Erfter Auftritt.

# Hofrath. Math Berg.

Safrath (blas, mit ungewissen Bliden).

Berg (hat thn im Arme).

Hofrath. Was foll ich hier? —

Berg. Ich bitte Dich —

Hofrath. Wo ist mein Kind?

Berg. Nur ruhig —

Hofrath. Wo ist mein Kind?

Beng. Hinaus zu seinem Lehrer.

Hofrath. Er soll zu mir.

Berg. Keine Thorheit weiter —

Hofrath. Nein, nein.

Berg. Erhole Dich — Du weißt nicht wo Du bist.

Hofrath. Schande soll der Knabe nicht um sich sehen.

Sie ist frei.

Berg. Bie?

Sofrath. Frei! Wir sehen und niemals wieder — Derg (geht unwillig umber). Immer das Aeußerste!

3ffland, theatral. Berte. VII.

Sofrath. Man foll ihr bas fagen -

Berg. Bore fie, fprich mit ihr -

Sofrath. Rimmer! 28 er mich fo taufchen tonnte, tann es ferner.

Derg. Leftenfeld!

Sofrath. Ein ehrlicher Mann tann betrogen werben, nur ein Rarr last fic verfvotten.

Derg. Benn fie nun ju Dir will - wenn fie gerabeju fommt?

So frath. So werbe ich ohne Antwort von ihr geben. 3ch will weber gurnen noch verzeihen, ich fpreche fie nicht.

Derg. Und Ramftein — Bas willft Du? 3hm fcreiben? Sofrath. Schreiben? — 3ch babe mit ihm zu thun.

Berg. Sep billig. Ramftein hat in feiner Liebe ju Deiner Frau ftrenges Gebeimnis beobachtet. Daburch hat er Dir Achtung bewiefen. Wer in der Form mir nicht fehlt, beweiset mir seine Furcht oder seine Achtung. Au beiben genügt meinem Kopfe — Die Form — mehr forbere ich nicht. —

Hofrath. Ich fordre mehr. Gibst Du nicht mehr, so scheibe nur gleich von mir. Die Frau verloren, mein Freund verloren — je nun — so mag ich immer noch die Form bes Freundes dazu verlieren.

Derg. Sabe ich Dir jemals einen andern Bargen meiner Freundschaft geben wollen, als bie Konvenieng?

sofrath. Schredlich, entfeslich!

Derg. Gewöhne Dich endlich boch an Wahrheit. Wie oft habe ich biefe Dir nicht gefagt!

Hofrath. Im Glud habe ich bas Bernichtenbe bavon nicht fo gefühlt; jest aber brauche ich mehr als Konvenienz — Losgeriffen von allen — obe und leer — muß ich Beib

Mauning. Sie burfen ihn jest nicht fprechen.

Sofeathin. Dicht fprechen? (Sie tommt vor.)

Berg. Er bat es verboten.

Asfrathin. So fenne ich meine Rechte und meine Pflicht. (Gie will ju ihm.)

(Berg (hatt fie auf). Ich laffe Sie nicht hin.

Mauning (eben fo). Um alles in ber Belt jest nicht.

Sofrathin. Ber tann ihm Auftlarung geben ale ich? Bad tann ihn beruhigen ale meine Unfchulb?

Nanning. Da Sie wiederholt fagen, daß die Sache far Sie fpricht -

Derg. Da bie Cache allein enticheibet -

Nauning. Da er in einer fürchterlichen Buth fepn foll -

Derg. Er murbe Sie gewiß nicht horen. Ohne Antwort will er fortgeben, bas hat er fich vorgenommen.

Rauning. Go gibt es ja teine glangenbere Rechtfertigung, ale wenn Gie im Gefühl Ihrer Unschuld nichts thun und die Gache fich von felbst entwickeln laffen.

Asfrathin. Indeft leibet er, halt mich fur ftrafbarer

Mauning. Als Gie find? - Sollten Gie -

Sofrathin. Es angftet mich, bag ich es in einer Rudficht vielleicht boch bin -

Rauning. Bielleicht? Ein Bielleicht fann hier nicht Statt finden — Ihr Bewußtfepn muß bas entscheiben.

Derg (gutmuthig) Rann ich ihn vorbereiten? — Wollen Sie mir Auftrage —

Sofrathin. Bas ich ihm zu fagen hatte - tann nur ich ibm fagen.

Berg. Bereigt wie er jest ift -

— bie andern erriethen — man fehte gusammen — barauf sagte die Bagnerin mir halb laut ins Ohr, daß schon langft bei der Bittwe Grunberg, der Galanteriehandlerin, Bufammentunfte zwischen ihr, der Hofrathin und Ramstein gewesen sind.

Berg. Das ift - möglich. Denn ich befinne mich

sogar, daß —

Rauning. Es ist gewiß. Denn wie die Lestenfelb ben Ramen Grunberg boren mochte — fing sie gewaltsam ein andres Gesprach an, verwidelte sich — stockte, und fiel endilich in eine wirkliche ober kunftliche Ohnmacht. Jeht will sie ben hofrath sprechen, ich foll fragen —

Berg. Er will fie nicht feben.

Mauning. Pah -

Derg. Richt wieber feben, nie wieber.

Nauning. Gnabe foll fie haben, bafür stehe ich — aber unterm Schwert! Madam behauptet sehr stolz — sie brauchte nichts zu thun — die Sache mußte sprechen. So will ich nun auch, baß sich alles durch ihn entwickle, durch ben Mann —

Derg. Die Bufammentunfte beiber -

Mauning. Davon fagt man ihm nicht einmal etwas. Ach, sie ist eine gang ordindre Frau. Man muß ihm das nicht zeigen — er muß es finden.

# Dritter Auftritt.

#### Borige. Hofrathin.

Sofrathin (in ber Thur). Bie tonnen Sie mich fo lange in Ungewißheit laffen ?

Manning. Sie burfen ihn jest nicht fprechen.

Sofeathin. Dicht fprechen? (Sie tommt vor.)

Berg. Er bat es verboten.

Hofrathin. So fenne ich meine Rechte und meine Pflicht. (Sie will zu ihm.)

(Berg (halt fle auf). Ich laffe Sie nicht hin.

Mauning (eben fo). Um alled in ber Belt jest nicht.

gofrathin. Ber tann ihm Aufflarung geben als ich? Bas tann ihn beruhigen als meine Unichulb?

Nanning. Da Sie wiederholt fagen, daß bie Sache far Sie fpricht -

Berg. Da die Cache allein enticheibet -

Mauning. Da er in einer fürchterlichen Buth fepn foll -

Derg. Er murbe Sie gewiß nicht horen. Ohne Antwort will er fortgeben, bas hat er fich vorgenommen.

Rauning. So gibt es ja feine glangendere Rechtfertigung, als wenn Sie im Gefühl Ihrer Unschuld nichts thun und die Sache fich von selbst entwickeln laffen.

Bofrathin. Indefi leibet er, halt mich fur ftrafbarer

Mauning. Ale Gie finb? - Gollten Gie -

Sofrathin. Es angftet mich, bag ich es in einer Rudficht vielleicht bod bin -

Mauning. Bielleicht? Ein Bielleicht fann hier nicht Statt finden - 3hr Bewußtfenn muß bas enticheiben.

Derg (gutmutbig) Rann ich ihn vorbereiten? — Bollen Sie mir Auftrage —

Sofrathin. Bas ich ihm zu fagen hatte - fann nur ich ihm fagen.

Derg. Gereigt wie er jest ift -

Mauning. Rounten Sie ihn ju etwas Fürchterlichem bringen.

Sofrathin. Soll ich nicht mit ihm reben — fo rebe bie Sache ohne Borbereitung und Schmud — Soll ich meinen Mann nicht fprechen? — Auf Ihr gutes Gewiffen, glauben Sie, baß es beffer ift, wenn ich ihn jest nicht febe?

Mauning. Wenn Sie bas Meußerfte wollen -

Derg. Buthend wird er an Ihnen vorüber rennen — und wohin? Sie begreifen boch — wohin!

Sofrathin. Nun fo will ich abwarten, bis er mich rufen läßt. Aber man muß ihn boch beruhigen; wollen Sie nicht Ramftein holen laffen?

Berg. Er fchreibt ihm.

Sofrathin. Stehen Sie mir bann auch fur meinen Mann — fur jebe Gefahr?

Berg. Muf Chre!

Sofrathin. Für alles, mas ich beforgen tann?

Berg. Muf Chre!

Hofrathin. So tommen Sie — fagen Sie ihm, bas ich unter Ihren Augen bin — baß ich gehorche, und felbst von meiner Unschuld nicht reben will, bis er es hören will. (Sie geht einige Schritte.) Wie ist feine Gesundheit?

Berg. Rube wird ihm gut thun -

Sofrathin. Ift ber Ontel nicht bei ibm? - 280 ift ber Ontel?

Berg. Noch nicht zu Saufe.

Sofrathin. Der gute Mann -

Mauning. Rommen Sie -

Sofrathin. Er wird erichreden, menn -

Mauning. Rommen Sie boch -

Sofrathin. Rur Gind noch. Er ift erhist - ber

Born — die Sorge — Daß er doch nichts thut, was ihm schablich ist — wollen Sie das beforgen?

Berg. Alled.

Hofrathin. Glauben Sie — glauben Sie, daß es burchaus nothig ift, bag wir und jest nicht fprechen?

Berg. Durchaus.

Manning. Rommen Sie, ehe er und trifft.

Sofrathin. Führen Sie mich weg. Ich habe nicht bie Macht von feiner Thure wegzugehen. Es ist mir, als riffe ich mich mit jedem Schritte felbst von feinem Bergen los.

(Mamfell Rauning führt fle gurud in ihr Bimmer. Dan bort inbem zweimal foellen. Rath Berg geht jum hofrath.)

### Vierter Auftritt.

### Friedrich. Werner.

Sriedrich (geht auf bes Bofrathe Bimmer gu).

Berg (fieht beraus). Baffer! (Bieber binein.)

Werner. Sage Er mir -

friedrich. Jest nicht - hernach. (Geht.)

Wernex. Unbegreiflich! Aber ich folge meinem Sinne. Benn ich es nur erst recht weiß — Die gute Frau! Hier sollte ich meine Suppe finden, fagte sie. Ich komme —

friebrich (mit Baffer jum Bofrath).

Werner. Und ba ist überall Unfrieden! Soll ich nun so aus dem hause geben, wie ein jeder andre Tagelohner? Soll mir es einerlei fenn, ob —

Friedrich. Ift Euch eine ruhige Nacht lieb, fo macht baß Ihr hier wegtommt. Er rennt auf und nieder, fturgt ein Glas Waffer auf das andere hinein —

Briebrid. 36? Bie fann ich -

Werner. 3a, ja!

friedrich. Co mas verfteht 3hr nicht.

Werner. Ei was! Benn Seines herren haus brenntund da vor Ihm fleht ein Rucheneimer, wird Er ihn ftebenbrennen laffen, und warten, bis ein Fenereimer gebrachtwird? Ber es gut meint, spricht gut. Rede Er von herzenso tommt Er über Seinen Roch hinaus; und ist Er bas, somuffen die andern wohl brüber weg.

Briebrid. Rein, nein, bas geht nicht.

Werner. Bill Er nicht, fo will ich hin. Bon ber Sache weiß ich fo viel — fie find uneins; meinen Tert habe ich im Bergen, ich will fie verföhnen. Damit ift es genug.

friedrich. 3hr macht Guch unnut. Der herr geht gar boch -

Werner. Und ich gerade. Hat er Recht — fo wird er auch fo gehen; hat er Unrecht — fo muß er herunter. (Er geht nach bes hofraths gimmer. Indem tommt ber Rath Berg.)

# Sünfter Auftritt.

Math Berg. Borige.

Derg. Friedrich — Werner. Mit Erlaubniß — Berg. Wohin? Werner. Zum herrn. Derg. Jest fann er -

Werner. Mich brauchen. Mich! Bie Sie mich auch aufehen. (Er geht binein.)

Derg. Dief Billet fogleich ju herrn Gefretar Ram=

Friedrich. Mit taufend Freuden — Ach, bas ift einmal wieder bas erfte feit langer Zeit. (Er geht.)

### Sechster Auftritt.

#### Friedrich. Mamfell Rauning.

Rauning. Mabam fragt nach bem alten herrn Leften= felb ...

Friedrich. 3ch laffe ihn fuchen -

Friedrich. Birb er gleich hierher gefchiatt. (Gent.) Dem Simmel fer Dant, ba ift er!

#### Siebenter Auftritt.

#### Borige. Leftenfeld.

Seft enfeld (eilig). Sagen Sie mir, was hier vorgeht. If jemand trant, ober -

Mauning (falt). Nicht boch.

Seft en feld (flust fic auf feinen Stod). Dem himmel fep Dant! Man hat mich gefucht — überall, mein Bedienter war fo angftlich — ich bin geeilt — ber Schreck — mir zittern alle Glieber.

foulbig, ale baf Sie ihr bas neue Bofe fo boch antechnen burften.

Sofrath. Berner - Du bift ein guter Denfc -

Werner. Das gehört nicht hierher. Bas haben Sie jest vor?

hofrath. Nachfrage.

werner. Gut. Die ift nothig, ich febe es ein. Benn etwas mare — was nicht hatte fenn follen, vielleicht ift herr Namftein Schulb baran.

Sofrath (folägt ein). Go find wir einverstanden.

Werner. 3ch habe ohnehin fo meine Gebanten -

Sofrath. Gebanten? Belde -

werner. Wie Gie mir bas Billet vorgelefen haben - ftanb nicht fo etwas barin - von Gebeimniß?

Bofrath. Beift Du bas Beheimniß?

Werner. 3ch vermuthe - bag ich barauf getommen bin.

Sofrath. Gag' es, fag' -

Werner. Ich habe der Madam Berfcwiegenheit gelobt -

Sofrath. Ich will nichts wiffen. Salte ihr Wort, ber Betrügerin, und geh.

Werner (gornig). Betrügerin! Nein, herr, bas ift fie nicht, bas ift fie nicht, und eben barum muß ich reben! Sie wiffen, an bem Gute hat fie ihre Freude gehabt. Mehr als neun hundert Thaler hat fie ohne Ihr Wiffen hinein gewendet. Die will fie nun nicht wieder haben — die will sie verlieren, hat sie gesagt.

Sofrath. Bober hat fie bas Geld? Bon ihrem Gelbe ift es nicht; bas weiß ich.

Werner. Run - alfo ift es gelieben.

sofrath. himmel und Erbe!

Werner. Rein, herr.

Sofrath (gornig). Berner!

Werner. Meint ber herr es gut mit Ihnen, fo muß er bas berg baben, mich jest mit Ihnen allein ju laffen.

Berg. Bon Bergen gern. (Geht ab.)

sfrath (will folgen).

Werner (halt ihn mit heftigkeit gurud). Ich bin ber Mann, ber Ihren Bater hat sterben sehen. Ich war unter benen, die er anredete, seinem Sohne treu zu sepn. Ich bin treu. Hiren Sie mich, hören Sie nur Einst noch!

gofrath. Bas?

Werner. Sie haben was Gräfliches vor — Das Billet, bas Sie weggeschickt haben — Sie haben nichts Gutes im Sinne.

Sofrath. Gind mir fertig?

Werner. Bas Sie fur Beweise haben — ich weiß es nicht; ich verstehe mich nicht aufs Schriftliche — Ich habe nur Eine Bertheibigung — Es fann nicht sepn, weil es nicht sepn kann. Das muß boch wohl eine gute Seele sepn, von ber niemand bas Bose glauben will. Warum glauben Sie das Bose von Ihr so leicht?

Sofrath. 3ft bas alles?

Werner. Ja.

Sofrath (zeigt ihm bas Billet). So find wir fertig.

(Er will geben.)

Werner. Rein, herr, bei meiner Seele nicht.

Asfrath (beftig). Menfch!

werner. Ja bas ift ein Ehrentitel, und man hat wollauf zu thun, wenn man ihm gang vorsteben will.

Sofrath. Werner!

Werner. Gie find ihr fur bas alte Gute noch ju viel

foulbig, ale daß Sie ihr bas neue Bofe fo boch anrechte en burften.

Sofrath. Berner - Du bift ein gnter Menfc -Werner. Das gehört nicht hierher. Bas haben Sie iebt vor?

hofrath. Nachfrage.

Werner. Gut. Die ist nothig, ich sehe es ein. Benn etwas mare — was nicht hatte senn sollen, vielleicht if herr Ramstein Schuld baran.

Sofrath (folagt ein). Go find wir einverftanden.

Werner. 3ch habe ohnehin fo meine Gebanten -

Sofrath. Gebanten? Belde -

Werner. Bie Gie mir bas Billet vorgelefen haben - ftand nicht fo etwas barin - von Geheimniß?

Bofrath. Beift Du bas Geheimniß?

Werner. 3ch vermuthe - bag ich darauf getommen bin.

Sofrath. Gag' es, fag' -

Werner. 3ch habe der Madam Berfcwiegenheit ge-

Sofrath. Ich will nichts wiffen. Salte ihr Wort, ber Betrugerin, und geb.

Werner (gornig). Betrügerin! Nein, herr, bas ift fie nicht, bas ift fie nicht, und eben darum muß ich reben! Sie wiffen, an bem Gute hat fie ihre Freude gehabt. Deht als neun hundert Thaler hat fie ohne Ihr Wiffen binein gewendet. Die will fie nun nicht wieder haben — die will fie verlieren, hat fie gefagt.

Sofrath. Woher hat sie das Geld? Bon ihrem Gelbe ift es nicht; das weiß ich.

Werner. Dun - alfo ift es gelieben.

Sofrath. himmel und Erbe!

Derg. Da lies, eben foreibt mir es -

Sofrath (gibt ihm bas Billet ungelefen wieber). Billft Du mir ben Gefallen thun, unb -

Der g. Armer, guter Kerl! an zwei Seiten fo zu leiben! Der lette Berluft macht mich muthenb — obgleich wir noch Mittel haben —

Asfrath (umarmt thn). Willft Du mir behülflich fenn, nm taufend Thaler aufzunehmen?

Derg. Ich bente. Fast wird sie mein Arebit erlangen; wenn aber nicht, so wird bie Rauning mir ben übrigen boch nicht versagen. Ja. Ich verspreche sie Dir.

Sofrath (umarmt ibu mit Barme). 3ch bante Dir.

Derg. Richts von Dant. - Birb Deine Frau fich unterschreiben?

Asfrath. Soll ich bas forbern?

Berg. Run - nein. Du haft ja fonft noch Sicherheit.

Sofrath. Nein, keine — als mich felbst; meine Ehre, mein Herz. Beibe hast Du geprüft. Noch mehr, ich will alle meine Einnahme burch Deine Hände gehen laffen. Ich will mich so einschränken —

Derg. Warum nicht gar? Du haft ja noch Brillanten — Asfrath. Meine Frau — und muß ich nicht meiner Ründel Bermögen erfeßen? Wenn ich die Brillant—

Berg. Jafol Bogu brauchft Du denn diefe taufend Thaler? Sofrath. Ich bin fie mehr ale ficher, burch die Ber= bindung meiner Frau, an Ramftein fouldig.

Derg. Go? - Run und bas Unangenehme, mas ich noch boren follte?

Sofrath. Scheint Dir bas nicht unangenehm?

Derg. Fur Ramftein, nicht fur Dich. Benn Du flug bift, lagt Du ihn warten.

Sofrath (mit Fener). Mein, nein.

Derg. Du haft ihm ja nicht abgeborgt.

gofrath. Und follte ich im Tagelohn Racht und Tag arbeiten -

Berg. Strafe ihn mit Entbehren und lache ihn aus.

Sofrath. Und follte ich mich zu Stlavenarbeit auf mein ganzes Leben bin verdingen; nur ihm nicht fculbig fepn.

Berg (ladenb). Du bift nicht gescheibt.

Sofrath. Rur biefen Menfchen lag nicht mit Große auf mich bliden.

Derg. Pah! An eine neue Stelle lag und benten. Der Rarr mag marten.

Sofrath. Ich bitte Dich, verlaß mich nicht in biefer fcredlichen Demuthigung.

Berg. Demuthige Du ihn und lache ihn aus.

Sofrath. 3ch bitte Dich!

Derg (ernft). Wenn es für Dich ware. Allein Du tannft nicht fordern, daß zu folchen Romanenstreichen ein vernunftiger Mann fein Gelb hergeben foll.

Werner (ber in ber gerne burd Bewegungen, jeboch nur ju Beiten und nie auf Laden erregende Beise, Theil genommen hat). Biel habe ich nicht, herr hofrath; wenn Ihnen aber ein paar hundert —

Hofrath. Nein, nein! 3ch dante Dir! 3ch - Bift Du noch ba - verlag und - auf einen Augenblict. Du.

Werner. Darf ich wieder tommen?

Sofrath. 3a boch -

Werner. Gut. (Geht ab.)

# Behnter Auftritt.

#### Rath Berg. Pofrath.

Sofrath. Berg — mein Weib hat sich ja von mir burch diese Dinge los gesagt —

Berg. Co laß fie laufen.

gefrath. Mein Freund hat mich verlaffen, foll ich bem Beibe und ihm ju Gefvotte werben?

Berg. Ber will bad? Rur -

Sofrath. Soll ich denn Ehre haben wollen und nicht thrlich fenn?

Derg. Bunderlicher Menich! - Go nimm fein Gelb auf, bas Dir nur fcwer zu gablen murbe, und boch -

Sofrath (wathenb). Berg - Berg! Du ftofeft mich noch eine Stufe tiefer!

Derg. Barum fiehft Du mich fo an?

Asfrath. Gine tiefe Stufe wirfft Du mich binab! - 36 weiß - jemanb - ber batte boch bas nicht gethan.

Berg. Wer ift bas?

Sofrath. 3d mochte feinen namen nicht über meine bippen geben laffen.

Berg. Barum nicht?

Asfrath. Es tounte Dich erfcuttern -

Derg. Barum nicht gar!

Asfrath. Ramftein hatte bas nicht gethan.

Berg (falt). - Mag fepn.

Sofrath. Ramftein hatte mich nicht fo abgewiesen.

Derg. Berg batte um ben Preis ber Frau fein Gelb ge-

Sofrath. Genug! Bas Du ba fagen wolltest, will ich aus Deinem Munde bod nicht boren.

Berg. Aus Deinem Munde? — Ei wer bin ich — ich benn fo mit einem Male geworden?

Rofrath. Du bift - was Du wareft. 3ch bin anders geworden. (Er feufst.)

Berg. Das zeigft Du.

Sofrath. Ungludlich! — habe alle die Menschen verloren, die fanft zu meinem herzen sprachen, das mir jest viel sagt — viel vorwirft!

Berg (talt). Sind fie Dir unentbehrlich - mohl fo vergig und wirf Dich in ibre Arme -

Sofrath. Berg!

Derg. Heroifch mare bas nun freilich nicht, allein behaglich, und eben besthalb gang vernünftig.

Sofrath. Ja, ich befenne, daß mir bie Form von ... Ramfteine Freunbichaft jest wohltbuend mare.

Derg. Da gabe es eine Thranenfluth, Berzeihung, bann Berfohnung, und einen Bonnetaumel in ber Kinderftube. O bes Beiberlebens! Dein Gram ist verlachenswerth. Spotte Deiner Thranen selbst, lache sie weg, liebe nicht und haffe nicht, so genießest Du Dein Leben.

Sofrath. Umfonst! Die Borte haften jest nicht mehr. 3ch bin in einer Lage, die Du nicht begreifft. Bergeben barf ich nicht, und gurnen — tann ich nicht.

Berg. Du bift mit Leiden nie befannt gemefen -

Hofrath. Ich war es. Da war aber auch noch Kraft in mir und Selbstgefühl. Berg — mein innerer Gehalt muß weniger geworden fenn, denn die Verbrecher, Ramstein und mein Beib, scheinen mir beneidenswerth. Berg — in diesem Augenblicke gabe ich die ganze Saat und Ernte Deines Spstems — für eine gute Stunde zwischen Beib und Freund in meiner Kinderstube willig hin.

Derg (audt bie Ichfeln). Gib fie.

Sofrath. Steht bas auch noch in meiner Macht? — Sie find nicht mehr dieselben, ich bin es auch nicht mehr. Ber von und ift aus dem Kreise des stillen Lebens zuerst heraus getreten? An der Beantwortung der Frage — liegt alles.

Berg. Go ftelle von Guch feiner dem andern biefe grage. Uebergebt fie, und bauet biefen Birtel neu wieder.

Asfrath. Bare nur Einer von und fouldlod! — Berz gebend! Uniculd ber Sitten, Reinheit der Seele ist ein Majestätsgefühl — und dieß Gefühl ist bes Menschen guter Engel! — Bir haben ihm entsagt.

Derg. Benn hausglud, wie Du Dir es bilbeft, ein fo aberlegenes Gefühl gibt — warum bift Du heraus getreten?

Asfrath (mit bem träftigften, herzlichften Ausbrud). Beil man Unglud haben muß, um ben Werth, ben Troft, die erhaltende, erhebende Kraft des Hausgluds ganz zu tennen. Da kehen wir jeht — Unglud ist da — und nirgend Troft und Stärfung, Leere überall! — Ich bin allein.

(Er wirft fich in einen Seffel.)

# Gilfter Auftritt.

#### Borige. Leftenfeld.

Seft enfeld. Better — zeige mir bas Billet von Ramsftein. (Er liest es fonell.) Wir wollen feben. In biefer Sache gebe ich aus; indeß laß fie rubig —

Sofrath. Ift fie frant? — Legenfeid, Matt! — Ich babe fie über alles gefprocen —

Nauning. Berbindung? Run — Ihre Frau hat Thei an ber wechfelfeitigen Frennbicaft, als Frau! "Sie foller noch hente alle Papiere empfangen."

Sofrath. Salt.

Nanning. 3ch verftebe. Die Papiere? Die beweifer

Sofrath. Bie?

Mauning. Selbst im Lichte Ihres Argwohnes gefehen tonnen die nichts entscheiden. Denn — hatte er auch einer gangen Briefwechsel zwischen sich und Ihrer Frau in handen wird er wohl so feig oder so thöricht sepn, ihn beraus geben?

Sofrath. Er wird muffen.

Manning. Run ja. Papiere murben Gie wohl erhalten — Wer bie Papiere, die Gie erhalten murben — bewiefermichts.

Sofrath. Beiter - weiter -

Manning. "Das Geheimniß fann nicht langer bleiben."

Sofrath. Ift bem auch eine gute Benbung gu geben

Nauning. Das Beheimniß, ja bas ift ein Geheimnißnub fo tann ich nun freilich bazu nichts fagen.

Sofrati. Da ift mein Unglud -

Nauning. Richt boch. Sie tonnen nicht hintergangen werben. Daß ein Geheimniß da ist — haben Sie schriftlich- Sie fordern es. Bas tann man Ihnen geben? Ein Mahr= chen? — Nein! benn was unter Ihrer Frau und Ramstein, gegen Freund und Gatten, doch ein Geheimniß war — das mußte auch ein Geheimniß sepn muffen.

pofrath. Wahr — und fürchterlich mußte es fenn. Nauning. Gut mußte es fenn, wenn es mit ben Pflichten ber Krau und bes Kreundes besteben foll. Da es

# Dreizehnter Auftritt.

#### Vorige. Friedrich.

friedrich. herr Ramftein wird gleich hier fenn. (Beht ab.)

Asfrath. Er ift Referenbar -

Mauning. Ramftein?

Sofrath. Und folagt es aus um meinetwillen.

Mauning. Er? 3ft es -

Sofrath. 3d bin ihm Gelb foulbig. Berg folug mir Gelb ab.

Manning (talt). Bedürften Gie noch: fo - fo.

Sofrath. Der Ontel erbietet fic.

Mauning. Uebrigens foll mein Ginfing -

Asfrath. Diefe Bellen find gebrochen! — Daß Berg mir bas abschlagen tonnte, und daß Ramstein boch bas ausschlagen tonnte! — Barum mußte ein so edler Mensch mich hintergeben — und mich doch lieben? Wüßte ich nur — ja ich gestebe es — ich wunschte etwas für ihn sagen zu tonnen! — Biffen Sie nichts für ibn zu sagen?

Nauning. Brav! Nun das nenne ich vernünftig und ehrlich! Zeigen Sie mir doch fein Billet. So viel ich mich erinnere, enthielt es nichts, was — (Sie liest.) "Ich bin außer mir. Ich darf schlechterbings vor ber hand Ihr haus nicht mehr besuchen. Lestenfelb ist in einer Lage, die ich bebaure, wenn er sie gleich verdient."

Asfrath. Er bebauert mich! Er fühlt boch -

Nauning. Mitleiben? D bag er Mitleiben mit Ihnen bat — bas beweist er icon, ba er die Stelle ausschlägt: "Leftenfeld ift gut — und wird endlich wieder der Borige werden. Die bewußte Berbindung unter und muß aufhören?"

sofrath. Berbinbung?

Nauning. Berbindung? Run — Ihre Frau hat Theil an ber wechselfeitigen Freundschaft, als Frau! "Sie follen noch heute alle Papiere empfangen."

gofrath. Salt.

Nanning. 3ch verftebe. Die Papiere? Die beweifen aar nichts.

Sofrath. Bie?

Rauning. Selbst im Lichte Ihres Argwohnes gesehen, tonnen die nichts entscheiben. Denn — hatte er auch einen ganzen Briefwechsel zwischen sich und Ihrer Frau in Sanden, wird er wohl so feig oder so thöricht seyn, ihn beraus zu geben?

Sofrath. Er wird muffen.

Nauning. Run ja. Papiere murben Sie wohl erhalten. Aber die Papiere, die Sie erhalten murben — bewiefen nichts.

hofrath. Beiter - weiter -

Nauning. "Das Gebeimniß tann nicht länger bleiben." Sofrath. Ift bem auch eine gute Bendung zu geben? Nauning. Das Gebeimniß, ja bas ift ein Gebeimniß, und fo tann ich nun freilich bazu nichts fagen.

Sofratt. Da ift mein Unglud -

Nauning. Nicht boch. Sie tonnen nicht hintergangen werben. Daß ein Geheimniß ba ist — haben Sie schriftlich. Sie forbern es. Was tann man Ihnen geben? Ein Mahrechen? — Nein! benn was unter Ihrer Frau und Namstein, gegen Freund und Gatten, doch ein Geheimniß war — bas mußte auch ein Geheimniß seyn muffen.

Sofrath. Bahr - und fürchterlich mußte es fenn.

Nauning. Gut mußte es fepn, wenn es mit ben Pflichten ber Frau und bes Freundes bestehen foll. Da es

gut war, mußte es nur einer Bichtigfeit halber Ge-

Sofrath. Rein Darlehn, ober mehr als Darlehn.

Nauning. Wichtigfeiten, eben weil sie bas find, find in die Geschichte unfres Lebens so genau verwebt, daß man sie nicht erdichten tann. Aleinigfeiten — wie Darlehn — verwerfen Sie unbedingt. Wichtigfeit — ist nicht zu finden, als die Bahrheit.

Sofrath. Und biefe Bahrheit?

Mauning. Muffen wir abwarten. Genug, bereitet ober nicht — über das Geheimniß sind Sie herr. Alfo werden Sie beruhigt — ober unterrichtet. hier ist das Billet zurud. (Sie gibt es ihm.) hm — es muß alles gut gehen — der Verstand Ihrer Krau —

Sofrath. Darf fie nicht retten, wenn ihr herz nicht tren geblieben ift -

Mauning. Berirrungen bes Bergens -

Sofrath. Dafür tonnte Berftand fie ichugen.

Mauning. Berrechnungen bes Berftanbes aber?

Sofrath. Dagegen tonnte fie ibr Berg bewahren.

Nauning. Warum machten Sie Sich immer überirdische 3beale? — Mich zum Erempel haben Sie mit allen meinen gehlern, die ich nie verberge, vor Ihrer heirath gefannt. hatte Sie das nicht ausmertsamer auf unser Beschlecht machen sollen?

Sofrath. 3ch verließ Sie, mahnte bier -

Mauning. Oft find wir mehr Schuld an -

Sofrath. Ein Engel waren Sie mir, beffen hulfreiche Sand ich von mir gewiefen babe. Den -

Nanning. 3ch fagte Ihnen immer, wir find nicht Engel, wir find Menfchen. Der Startere muß nie bes Leitfgbene fich begeben. Sie haben es andere gewollt.

Hofrath. Was machen Sie? Um Ruhe bitte ich Sie, um einen Ausweg aus bem Jammer, und Sie stürzen mich tiefer! Ja, ich bin zu Grunde gerichtet! Ich habe mein Unglud gewollt und bufe und bereue! Elend bin ich, unfelig verheirathet! Ich —

Nauning. Halt — (Mit fictbarer Ueberlegenheit.) Auf bas Geständniß — auf diefen Augenblick warte ich nun seit fünf Jahren! Er ist getommen — nun hebt fich unfre Rechnung. (Gie geht jur Pofrathin.)

# Dierzehnter Auftritt.

#### Sofrath allein.

(Er fieht ihr betroffen nach.)

Sabe ich bas gebort? War - nein, ben Ginn fann Runf Jahre auf diefen Augenblid! es nicht baben. Runf Sabre! Runf Sabre mir geliebtofet - und nun? -36 bin geplundert, verratben, arm - und eben inbem ich es werbe - nimmt fie Genugthung? Gin Beib, die ich einst liebte, die mich an sich jog! - Runf Jahre auf biefen Augenblid! - Ein Beib, ein Beib bat bas gethan? - ein Beib! ein Gefcopf, bas Mutter merben fann! (Start.) Ber auf folche Augenblide marten fann, weiß fie auch berbei au leiten. Benn fie nun - Gott - vor welchem Bilbe ftebe ich ba! - Rein, nein, bas ift boch wohl nicht. Bas foll ich thun - Trummer retten ober nicht? Ich beule und Berg lact! Sie reift mich immer tiefer fort, und lacht am Abgrunde ftebe ich ba - und fie lachen! Bater bin ich, und fie lacen! Da ift fein Menfc, ber Kreunbesband auf Namftein. Und mein Anblick hatte Dich doch weich jemacht?

As frath. Du überhebst Dich. (Er zieht ein Tischen in 18 Mitte zwischen beibe und legt bas Billet barauf.) Run ließ — und rechtfertige Dich.

Nampein. 3ft bas in Deiner Sanb?

Asfrath. Durch meine Frau -

Hamftein. Go ift es badurch widerlegt.

Sofrath. Muth aus Noth. Seit wann ift Geheimniß miter Euch?

Namftein. Geit brei Jahren.

Sofrath (fomerglid). Go lange?

Namftein. Diefe Papiere - (Er legt ein gefiegeltes Padet uf ben Difd) enthalten ed.

Sofratb. Rannft Du mir ben Inbalt fagen?

Mamftein. 3d barf nicht.

Asfrath. Bas bindet Dich?

Namftein. Mein Bort. Deine Frau tann es lofen. 36 rufe fie -

Sofrath. Rein. Du founteft Geheimniß vor mir

Namftein. Rannft Du Deine Frau jest feben?

Mamftein. 3ch antworte fur Dein Berg.

(Er geht in bas Rabinet ber Dofrathin.)

Sofrath (fieht unbeweglich).

# Sechzehnter Auftritt.

#### Sofrath. Ramftein. Sofrathin.

Sofrathin (blat, ermattet, bod obne Thranen). Bille Di mich jest anhören ?

Sofrath. Kann Deine Rebe Bengen bulben?

Sofrathin. Ja.

Sofrath. Go fomme, wer bei ihr ift.

Mamfein (geht in bas Rabinet gurud).

Sofrath. Cophie - wirft On errothen maffent - fo will ich geben - wirf alle Schulb auf mich.

Sofrathin (rubig). Bleib hier, Auguft.

# Siebzehnter Auftritt.

Mamftein. Mamfell Nauning. Berner. Die beba letten fiellen fich jur Hofrathin. Die Nauning und der Hofrath junächt am Tische.

Sofrath. (Wie fle eintreten.) Du haft es gewollt. - Sind bie Papiere Dein, Sophie?

Sofrathin. Lag fie eröffnen.

Sofrath. Rennft Du bas Dadet?

sofrathin. Rein.

Bofrath. Und ich foll es offnen laffen ?

Sofrathin. Allerbings.

Hofrath (zornig zur Mamfell Rauning). Deffnen Gle, Mamfell ---

Mauning (nimmt bas Padet, öffnet bas erfte Siegel).

Sofrath. Salten Gie -

Namftein. Und mein Anblid hatte Dich doch weich gemacht?

Sofrath. Du überhebst Dich. (Er zieht ein Tischen in bie Mitte zwischen betbe und legt bas Billet barauf.) Nun ließ — und rechtfertige Dich.

Hamftein. 3ft bas in Deiner Sanb?

Sofrath. Durch meine Frau -

Mamftein. Go ift es baburch widerlegt.

Sofrath. Muth aus Noth. Seit wann ift Geheimniß unter End?

Mamftein. Geit brei Jahren.

Sofrath (fomerglid). Go lange?

Ramftein. Diefe Papiere — (Er legt ein gefiegeltes Padet auf ben Lifc) enthalten ed.

Sofrath. Rannft Du mir ben Inhalt fagen?

Mampein. 3ch barf nicht.

Asfrath. Bas binbet Dich?

Namftein. Mein Bort. Deine Frau tann es lofen. Ich rufe fie -

Sofrath. Rein. Du fonnteft Geheimnis vor mir baben?

Mamftein. Rannft Du Deine Frau jest feben?

Sofrath (bevedt fic bas Geficht).

Mamftein. 3ch antworte fur Dein herz. (Er gebt in bas Rabinet ber Bofrathin.)

Sofrath (fleht unbeweglich).

Mann Erholung bedarf. Thun ist bester als klagen Hören Sie nun, wie ich thue. Ich lasse Muster kommen, ich zeichne, ich ersinde eine Menge Moden, die hier fat fremde Waare gelten. Der Galanterieladen bei der Bittwe Gründerg in der Vorstadt ist im eigentlichen Verstande mein Laden. Die Wittwe lebt davon, und arme gute Mädchen. Unser Gut wird verbessert, und unsere Haltung hat manche Freude aus diesem Wesen gehabt. So verberge ich auch meinem Manne die zunehmende Theurung. Alles ist und bleibt ihm ein Geheimnis — Sein Chrecht könnte meinen kleinen handel stören. Da ich aber seinem altessen Kreunde, seinem Bruder, es entdece, so —

Namftein (gerührt). Das hat fich geandert, feitbem bief gefdrieben mar.

Nauning. Habe ich fein Geheimnis. Da es nun fat zu einer förmlichen handlung geworden ist — bedarf ich Ihrer hulfe. Nur selten kann ich hingehen; das trage ich also Ihnen aus. hier ist der Plan; ich installire Sie als Direktor. Laffen Sie mich täglich zwei Berichte haben, was gearbeitet war — und gearbeitet werden soll. Nur schweigen Sie. Ich möchte gern unbemerkt bleiben, dem Lobe entgeben und dem Spotte." (Pause.)

# Achtzehnter Anftritt.

Borige. Leftenfeld. Rath Berg. Sie öffnen indem ble Thure, bemerken bie Stille und bleiben jurud.

Sofrath. Beiter -

Mauning. Es ift nichts mehr ba -

Nampein. 3ch habe die Seele diefer Frau bewundert,

gefcwiegen - um fie bem Lobe und bem Spotte gu ent= gieben. 3ch babe die Cache angenommen, fortgeführt bis auf ben Augenblid biefes Diffverstanbniffes, mo ich mich pon allem los fagen wollte. Die übrigen Dapiere enthalten bie Rechenschaft meiner gangen Bermaltung.

Selenfeld (geht mit Berg vor). Und ba bringe ich bie Briefe - Rechnungen und Belege bes fammtlichen Ertrages, ber Einnahme und Ausgabe. Sie haben mich überführt. (Er legt bie Buder auf ben Tifd.) Run mas wollt Ihr machen? - hier find nur zwei Bege - Berfvotten ober bemunbern? Sofrath (farat in ibre Arme). Bereuen , berglich bereuen - Rann Dich bas ausföhnen, gutes Beib?

Sofrathin (öffnet bie Arme).

Sofrath. Go nimm mich auf. (Er fallt in ihre Umarmung.) 36 will gut machen, Deiner Leitung mich überlaffen. verebren, mas Dein gutes herz für mich gethan bat - (Er Bart au Ramftein.) Dich um Bergeihung bitten - (Er gebt mit ibm au feiner grau.) In Gurer Mitte leben, Ench leben - Ibred Gegens murdig fenn, mein guter Ontel -

Seftenfeld (umarmt ibn von oben ju, in ber Gruppe).

Sofrath. Und fo verdienen lernen, mas ich bisber verfannte - bas beste beutsche Beib, bas mir beschieben murbe. (Er umarmt fie allein.)

Sofrathin (mit Freubenthranen). Bift Du mit mir aufrieben , Muguft ?

Sofrath. 3ch fegne Dich, ich liebe Dich; ber gangen Belt mochte ich gurufen: 3ch babe gegen mein Beib gefehlt, und fie bat mir vergeben.

Sofratbin. Willft Du mir bas Geheimniß wohl vergeben? Sofrath. Du hatteft Recht - Ontel - fie batte Recht - alles hatte ich gerftort -

Corrateun. Ind die ware mer ie leit gewefen! feitenteil. Reife. we ienen nun Denne Saden! Nametein. Willst In war mar wenn Bennign krammen.

Aarrain. Nein, wein. Nein. — Dir will ich mit Mich verdanfen. Sonne — Dir e.lern! Seite Dint Sundung ferr — Joe inn in Inventuung — Du wirft nich reiten mit dem Ergen. den Dir der hummel gibt. Mitte Ander fen Dein Werf.

Sofrituin & nit an Bur, Anguit!

Lestenfeid. In inn justieben, Resse. Wes udst Simerbeit auf das arme Weib gegen Leinen Russel in den Lamnet. —

Hofenen. Diese Dur! — In Gerg — nich felbst. Anfentuin. Annuit!

Hafratu. Das Bend, darin ich vor wenig Angenblicht war; die Wonne, darin ich jest bin, womin ich der gangel Welt zurwen möchtet Das dar ein Weid gethan — ertreget, nuternommen, und das Weid ist mein! Wein Weid! Du waren meiner Wiederfehr gewiß, willft keinen Bärgen als mein Kerz!

Asfrathin. Laf mich Athem ichopfen.

Asfrath. D. — niemand kennt ben Troft bes hands
gluds, den nicht Unglud trift. Riemand kennt fein Beib,
der nicht Unglud hatte. Berg — ich habe den rechten Beg
gefunden, las mich darauf. Er führt so fanft, so wohlthätig
durch das Leben — man begegnet da so viel Gludlichen —
ist reich ansgestattet mit Genügsamkeit, im Leiden — mit
reinem Gelbstgefühl! — Onkel, jeht wird Ihre Ordnung
welder eingeführt.

Sefenfeld. Stilles mannliches Thun.

geschwiegen — um fie bem Lobe und bem Spotte zu entziehen. Ich habe die Sache angenommen, fortgeführt bis auf den Augenblick dieses Migverständnisses, wo ich mich von allem los sagen wollte. Die übrigen Papiere enthalten die Rechenschaft meiner ganzen Berwaltung.

Seftenfeld (geht mit Berg vor). Und da bringe ich bie Briefe — Rechnungen und Belege bes fammtlichen Ertrages, ber Einnahme und Ausgabe. Sie haben mich überführt. (Er legt bie Buder auf ben Tifc.) Nun was wollt Ihr machen? — hier find nur zwei Wege — Verspotten ober bewundern? Sofrath (fart in ihre Arme). Bereuen, herzlich bereuen

- Rann Dich bas ausfohnen, gutes Beib?

Asfrathin (öffnet bie Arme).

Sofrath. So nimm mich auf. (Er fällt in ihre Umarmung.) 3ch will gut machen, Deiner Leitung mich überlaffen, verehren, was Dein gutes herz für mich gethan hat — (Er fürzt zu Ramftein.) Dich um Berzeihung bitten — (Er geht mit ihm zu feiner Brau.) In Eurer Mitte leben, Ench leben — Ihred Segens wurdig fepn, mein guter Ontel —

Seftenfeld (umarmt ibn von oben gu, in ber Gruppe).

Sofrath. Und fo verdienen lernen, mas ich bisher vertannte — das beste deutsche Weib, das mir beschieben wurde. (Er umarmt fie allein.)

Sofrathin (mit Breubenthranen). Bift Du mit mir jufrieden, Auguft ?

Sofrath. Ich fegne Dich, ich liebe Dich; ber ganzen Belt mochte ich zurufen: Ich habe gegen mein Beib gefehlt, und fie hat mir vergeben.

Sofrath in. Willft Du mir das Geheimniß wohl vergeben? Sofrath. Du hatteft Recht — Ontel — fie hatte Recht — alles hatte ich gerftort —

# Bwanzigfter Auftritt.

#### Borige. Fris.

Frit (lanft berein, einen Blumentrang auf bem Ropfe). Mutter — fieb Mutter, fie baben mich fcbon gemacht.

Sofrathin (folingt einen Arm um ihn, ben anbern um ihrer Mann).

Sofrath. Sophie — Du haft meinen Pfaden Blumen gestreut, und ich habe sie zertreten! Sieh (er beniet auf gift) ba wird Gott sie Dir wieder aufgeben laffen!

Sofrathin (legt bie band auf grip). Sabe Deines Baters Serg! — Kommt, Leftenfeld, Du mußt mit Ramftein geht.

pofrath. Es ift ja Dein Feft!

Sofrathin. Aus Liebe für ben Jugenbfreund verfoo er feine heirath -

Mamftein. Und fie hat mich barum gebeten.

Seften feld. Geht gufammen, 3hr beiben Manner, macht mir die Freude.

Mamftein. Der alte Bund an ber Befer!

Sofrath. Treue bis in ben Tod! (Sie umarmen fic.)

Seftenfeld. So habe ich sie lange nicht gesehen - Dreft und Pplabes!

ifofrath. Biffen Sie bas auch noch?

Mamftein. Nicht mahr? (Sie umarmen ben Ontel.)

Sofrathin. Rein - ich gehe an bes Batere Sanb. (Gie nimmt ben Dutel.)

Fris (bupft an Wernern hinauf). Wir geben boch jum Fischen ?

Werner (hebt ihn auf). Jest gehen wir — Leftenfeld. Rinber! — Jest find wir gut, froh und

3. Will und das Naterland für die Menschheit zu n ober zu fechten — wir bringen herz und Leben mit. Ifrath. herz und Leben!

sfrathin. Die mehr!

umftein. Bei Gott!

erner. Ja, herr!

it (fingt). Jest fifchen wir -

iften feld. Run — ben frohen Sinn hat und weber 10ch Pracht noch Chrenftellen — ben hat und ein gutes jegeben! Darum municht niemanden Geld noch Pracht brenftellen — municht jedem Biedermann ein gutes

ir geht mit ber hofrathin, ber hofrath folgt mit Ramftein, mit Frit.)

Ile. Jebem Biebermann ein gutes Beib!

Budbruderei ber 3. G. Cotta'iden Budbanblung in Stuttgart

muthig. Bill und das Baterland für die Menscheit zu arbeiten ober zu fechten — wir bringen Berz und Leben mit.

(gofrath. herz und Leben! gofrathin. Die mehr! Namftein. Bei Gott! (Werner. Ja, herr! Irib (fingt). Jest fifchen wir —

Teftenfeld. Run — ben froben Sinn hat und weber Selb noch Pracht noch Ehrenstellen — ben hat und ein guted Beib gegeben! Darum wünscht niemanden Gelb noch Pracht noch Chrenstellen — wünscht jedem Biedermann ein guted Beib!

(Er geht mit ber hofrathin, ber hofrath folgt mit Ramftein, Berner mit Frig.)

Alle. Jebem Biebermann ein gutes Beib!

#### Perfonen.

Landrath Alarendağ.
Zimmermeifter Alarendağ, deffen Mater.
Friederile, beffen Toğter.
Hofrath Reißmann.
Sophie, beffen Toğter.
Rath Selling.
Ubvotat Wellenberger.
Förfter Gernan.
Grohmann, Eifenhändler.
Lonis, des Landraths Bedienter.
Ein Bedienter des Hofraths.

# A. W. Ifflands

# theatralische Werke

in einer Auswahl.

Achter Band.

Leipzig.

6. 3. Göfchen'sche Berlagshanblung. 1844. Alarenbach (legt vie Brille ab). Alfo mein Sohn laft mir einen Gruß vermelben? So! Run — ich laffe ihm aus einen guten Morgen wurschen. Was schieft er mir benn ba? — Gelb! (Er öfnet bas Briefden.) Warum? Es ift nichts baju geschrieben.

Aonis. 3ch weiß es nicht, ein Recepife foll ich mitbringen.

Alarenbad. Rehme Er bad Gelb felbft wieber mit gurad. Aonis. Bad ber Teufel!

Alarendad (fett auf). Laffe Er mir ben Teufel weg, und — uehme Er fein feinen hut ab, wenn Er vor mir in meiner Stube ftebt, Dudie Louis.

Asuis (thut es unwillig). 3ch bin benn boch -

Alarenbag. Des Lanbraths Bebienter, und ich bes Lanbraths Bater -

Asuis. Ja, ja. Deifter Rlarenbach, ber -

Alarendag. Der Zimmermann, Burger und Meifter, Borftand bes hofpitals ad sanctum Mauritium allhier, herr in meinem hause und meiner Stube; da ist bas Gelb. 36 habe ju thun. Gott befohlen! (Er fest fic an ben Rif.)

Sonis (geht). Rurios, bas.

7

Alarenbad. Aurios? Sm! D ja. Rurios ihr - alle beibe, Diener und herr.

# Britter Auftritt.

Friederike bringt ein Glas Bein und eiwas Brob auf einem Leke. Meister Klarenbach.

friederike. Bater, die Luft ift heute fehr ranh. Alarenbad. Deinft Du, liebe Tochter?

Friederike. 3ch laffe Euch nicht fo aus bem Saufe geben, 3hr mußt ein Glas Wein nehmen.

Atarenbach. Du magst Recht haben. (Rimmt es.) 3ch werbe ohnehin heut lange außen bleiben. (Trinkt.) 3ch werbe vielleicht gar uicht zum Effen tommen. (Trinkt.) Bringe mir mein Effen hinaus auf ben Zimmerplat.

Srieberike. Recht gern.

Alarenbach (fieht fie an). Das nun eben nicht. Du thuft es ungern.

Friederike. Bahrlich nicht. Ich thue es gern. Nur ber Bruber fieht bergleichen nicht gern, und ben fleinen Gefallen, meine ich, tonnten wir ihm auch wohl thun.

Alarenbach (fieht unwillig auf). Rein! fage ich. Gott foll ihm gefeguen, mas er geworden ist; bas tann aber nicht fepu, wenn er vergist, wer er gewefen ist, und bas geschieht täglich mehr; beshalb wollen wir ihn mehr und mehr baran erinnern.

friederike. Aber ich meine -

Alarenbad. Er ift Landrath — Gott Lob! Ich bin Simmermann, Gott Lob! Du bift mein gutes, folgfames, treues Kinb, bas mich pflegt, wartet und erfreuet; bafür aus Herzensgrunde breifach Gott Lob!

friederike (taft ibn).

Alarenbad. Ja, Du bift recht brav; nur zwei Dinge find mir an Dir nicht recht, fonft bift Du ein maderes Mabchen, gang nach meinem herzen. Einmal bas viele Bucherlefen, und bann —

Friederike. Lieber Bater, erzähle ich Euch nicht gute und herzliche Sachen aus den Buchern? Saben mich die Bucher anders gemacht, als Ihr wollt daß ich fenn foll?

Alarenbad. Bis jest nicht, wenn es nur nicht noch

nachfommt! Ach Gott — Bucher machen bie Menfchen gefcheibt, es ist wahr. Aber feitbem bie hohen gelehrten Bucher Deinen Bruder so hoch hinauf gebracht haben, und boch auch zugleich so weit von uns weg: so ist mir, wenn ich auf seiner Studierstube so einen Stoß Bucher sebe, allemal zu Muthe, als fabe ich einen Abweisestein vom herzen.

friederike. Guer Weg und fein Weg liegen eben weit aus einander, Bater!

Alarenbad. Run ja, mabrend ber Arbeit. Aber wenn fein Berg fonft nicht fern von und ware, fo murbe er nach ber Arbeit tommen, und fagen: - "Bater, ibe bauet Sanfer; ich baue Gefete, bag die Menfchen rubia in ihren Saufern wohnen tonnen. 3ch habe beut, wills Gott, aut gebauet; wie ift es benn bei euch bergegangen?" Dann warbe ich ibm von meinem guten alten Sols fagen, ober über das junge, grune Solz flagen; er murde dann vielleicht über die alten Rollegen, die mit ihm arbeiten, fich freuen, ober wehflagen über die jungen, grunen Rollegen - fo taufchten wir Tages Laft und Freuden und Rlage und Eroft ein, waren frob aufammen, und gingen gestärtt aus ein: ander. Das thut er aber nicht. Er laft mich meiner Bege geben, und wenn ja bas Gewiffen einmal bei ibm auflopft, fo fcentt er mir Gelb. Gelb? Bas will ich mit Gelb? Bann babe ich mehr gewollt, als leben? (Seftig.) Bas ift mir an ibm benn mehr zuwider, als fein Geld?

friederike. Barum, Bater -

Klarenbach. Weil er fein vieles Gelb nicht — hm! Es — es mag nun far jest bavon genug fepn. Das zweite, bas ich an Dir nicht leiben kann, ift, baß Du fo mit bem Rath Selling verkehrft. Was foll boch bas?

# Die Advokaten.

Ein Schaufpiel in funf Anfgagen.

Jofrath. Ja, bu lieber Gott, bas Teftament will es benn aber boch fo.

Alaxenbad. Freilich. Aber bas Recht fonte es nicht wollen.

Sofrath. Ein letter Bille, o lieber Gott, ber ift beilig. Die Rinber bauern mich, aber -

Alarenbad. 3ch habe bas Teftament angegriffen.

Bofrath. Gi, ei. Das habe ich gehort.

Alarenbad. Gie follten felbft bie Erbichaft nicht antreten wollen, herr hofrath -

Sofrath. Bas mir aber Gott befchert hat -

Alarenbad. Baifengut!

Sofrath. Der gottliche Segen, ber mir fo ohne alles Buthun von einer fremben Person zufällt, ben tann ich boch meinem armen Kinde nicht fteblen.

Alarenbad. Ihre Tochter ift nicht arm. Die Brunnigifchen Rinder find aber bettelarm.

Sofrath. Ei ba wollen wir helfen, lieber Mann; ba wollen wir helfen!

Alarenbad. Bie bad?

Sofrath. Ei Gott ja - wir thun die Rinder jur driftlichen Erziehung und Lehre in das hofpital, und ich will -

Alarenbad. In welches?

Sofrath. In unferes, wovon ich Direttor und Sie Borftand find.

Alarenbad. Das geht nicht.

sofrath. Benn wir es wollen -

Alarenbad. Das burfen mir nicht wollen.

Sofrath. Ber fann es binbern?

Alarenbad. Die Stiftung, bas Recht, bie Billigfeit.

# Erfter Aufzug.

Ein febr einfaches burgerliches Bimmer mit altväterifdem Sansrath.

# Erfter Auftritt.

Meifter Rlarenbach arbeitet an einem Riffe.

So! — Fertig ift ber Rif, nub ich barf gufrieden fenn. Das gibt einen festen herrlichen Bau! — Benn ich nicht mehr ba bin, wirb man boch von bem Ban noch sagen: "Meister Klarenbach war ber Mann, ber bas Ding verstanden hat."

# Bweiter Anftritt.

#### Louis. Boriger.

Sonis. Der herr Landrath laffen Meister Klarenbach ihren Gruf vermelben, und hier schiden fie 3hm etwas.
Alarenbach. Bas?

Konis. Der herr Landrath laffen 3hm einen Gruß vermelden, und ba ichiden fie 3hm etwas.

Sewiffen; wo ift denn eine Ehre, bie man mir noch mehr geben will?

Jofrath. Es ift eben bie Rebe bavon, Sie jum regierenben Burgermeister unsere Stadtchens ermablen gu laffen. Die Sache ist fo gut als richtig, nur —

Alarendad. Rein, herr! bas werde ich bleiben laffen. Ich befinde mich recht mohl, wenn ich regiert werbe, und mochte mich nicht wohl befinden, wenn ich regieren follte.

Sofrath. Aber bebenten Gie, wie mancher anderer murbe fich gludlich fcaben, wenn er -

Alarenbach. Ach ja! Ich weiß bas wohl; es will jeht mancher regieren. Ich nicht. Ich bleibe regierender Zimmermann in haus und hof.

Sofrath. Aber ber herr Sohn tonnte vielleicht Ber: binbungen foliegen -

Alarenbad. Schabe um jede Berbindung, die er nicht folieben tann, wenn fein Bater nicht Burgermeifter ift.

gofrath. Die Belt hat Borurtheile -

Alarenbad. 3ch habe feine.

Sofrath. Denen man manchmal nachgeben muß.

Alarenbad. Rein, herr hofrath. Rein.

Sofrath. Wenn nun aber der herr Sohn noch biber fteigen follte?

Alarenbad. Dann laffe es ihm Gott von Rugen fepn; fo fpreche ich bantbar auf ber Stelle, wo ich ftebe, bleibe aber fteben und flettre nicht nach.

gofrath. Daf ich es Ihnen nur fage, ber herr Sohn wirbt um meine Tochter.

Alarenbad. Go? Run ba thut er wohl. Sie ift ein liebes Rind, die Mamfell Tochter.

Sofrath. Run ja - aber babei wurde mancher anbre

Sriederike. Ich laffe Euch nicht fo aus dem haufe geben. Ihr mußt ein Glad Bein nehmen.

Alarendas. Du magft Recht haben. (Rimmt et.) 3ch werbe ohnehin heut lange außen bleiben. (Trinkt.) 3ch werbe vielleicht gar nicht jum Effen fommen. (Trinkt.) Bringe mir mein Effen hinans auf den Zimmerplat.

Srieberike. Recht gern.

Alexenbach (fieht fie an). Das unn eben nicht. Dn thuft es ungern.

Friederike. Wahrlich nicht. Ich thue es gern. Nur ber Bruber fieht bergleichen nicht gern, und ben fleinen Gefallen, meine ich, tonnten wir ihm auch wohl thun.

Alarenbach (fieht unwillig anf). Rein! fage ich. Gott foll ihm gefeguen, mas er geworden ist; bas tann aber nicht fenn, wenn er vergift, wer er gewesen ist, und bas geschieht täglich mehr; beshalb wollen wir ihn mehr und mehr baran erinnern.

friederike. Aber ich meine -

Alarenbad. Er ift Lanbrath — Gott Lob! 3ch bin Simmermann, Gott Lob! Du bift mein gutes, folgsames, treues Kind, bas mich pflegt, wartet und erfreuet; bafür and herzensgrunde breifach Gott Lob!

Friederike (tuft ihn).

Alarenbad. Ja, Du bift recht brav; nur zwei Dinge find mir an Dir nicht recht, fonft bift Du ein waderes Radchen, gang nach meinem herzen. Einmal bas viele Bucherlesen, und bann —

Friederike. Lieber Bater, ergable ich Euch nicht gute und herzliche Sachen aus ben Buchern? Saben mich bie Bucher anders gemacht, als Ihr wollt bag ich fepn foll?

Alarenbad. Bis jest nicht, wenn es nur nicht noch

Sofrath. Ja, wenns fo ift — und fo fteht — fo thue ich nun auch gar nichts mehr: benn mein Gewiffen ift Gott Lob frei.

Alarenbad. 3d muniche Glud baju.

Sofrath. Im übrigen — steht es nunmehr gang bei Ihnen, ob Sie den herrn Sohn durch die heirath gludlich machen wollen oder nicht. Gnte Berrichtung, Meister Alerenbach. (Er geht ab.)

Alarenbach (allein). Sm, bm! — bag ich es nicht will, bas weiß ich — bag mir aber ber hans leid thut, wenner begbalb um bas Mabchen tommen follte, bas —

# Sünfter Anftritt.

#### Meifter Rlarenbach. Grohmann.

Grobmann. Gehorfamer Diener, herr Rlarenbad.

Alarenbach. Diener, Bas fteht zu Dienften -

Grohmann. Grohmann heiße ich, und hanble en gros mit Eifen.

Alarenbad. Gebr mobl. Und -

Grohmann. Und will mich hier etabliren.

Alarenbad. Biel Glud.

Grohmann. Es fucht es aber noch einer ebenfalls, ber Benninger.

Alarenbad. Auch viel Glud.

Grohmann. Er fucht über ben Artifel hier bas Monepolium ju befommen.

Alarenbad. Das balte ich für nichts nus.

Grohmann. Ift boch fehr einträglich. 3ch fuche et

auch. Der herr Sohn, ber herr Landrath, favorisiren dem herrn Benninger; wenn Sie nun aber bei dem herrn Sohn meiner Sich annehmen wollten, daß ich das Monopolium betome

Atarenbad. 36 bin Bimmermann -

Grehmann. Gang wohl; aber bes herrn Landraths Bater. Der Benninger hat heimlich bem herrn Landrath, wie ich ficher erfahren habe, zwei taufend Thaler als Douceur achoten.

Alarenbad. Bas?

Grahmann. Gie find beibe barüber einig.

Alarenbad. Er beillofer Berlaumber!

Grohmann. Ich wollte Ihnen noch zwei hundert Thaler ertra abgeben, wenn Sie —

Alarenbad. Gehe Er — gehe Er — bei meiner Geele! 3d vergreife mich an 3hm!

Grohmann. Berlangen Sie mehr als zwei hundert?

Alarenbach. Gerechtigleit verlange ich. Gerechtigleit! Dein Gohn foll Ihn einsteden laffen, ober er ift ein Tangenichts wie Er.

Grobmann (ladt). Beffalb?

Alarendach, Berkaufen? Monopolium verkaufen? Geld nehmen — bestechen! Mein Sohn — hand Klarendach — ber hochfürstliche Landrath? Geld nehmen?

Grshmann (ladt). Ei nun freilich, für bie Dube; bas er -

Alarenbad. 3d verflage 3bn -

Grehmann. Sind Gie bei Ginnen?

Alarenbad. 3ch zeige es an -

Grohmann. Meinetwegen.

Alarenbad. Alles mas Er gefagt bat!

Asfrath. Ja, bu lieber Gott, bas Teftament will es benn aber boch fo.

Alarenbad. Freilich. Aber bas Recht follte es nicht wollen.

Sofrath. Ein letter Bille, o lieber Gott, ber ift beilig. Die Rinber dauern mich, aber -

Alarenbad. 3ch habe bas Teftament angegriffen.

Bofrath. Gi, ei. Das habe ich gehört.

Alarenbad. Gie follten felbft bie Erbichaft nicht an= treten wollen, herr hofrath -

Sofrath. Bas mir aber Gott befchert hat -

Alarenbad. Baifengut!

Sofrath. Der gottliche Segen, ber mir fo ohne alles Buthun von einer fremben Person zufällt, ben tann ich boch meinem armen Kinbe nicht stehlen.

Alarenbad. Ihre Tochter ift nicht arm. Die Brunnigifden Rinber finb aber bettelarm.

Sofrath. Ei ba wollen wir helfen, lieber Mann; ba wollen wir helfen!

Alarenbad. Bie bas?

Sofrath. Ei Gott ja - wir thun bie Kinder gur driftlichen Erziehung und Lehre in bas hofpital, und ich mill -

Atarenbad. In welches?

Aofrath. In unferes, wovon ich Direttor und Sie Borftand find.

Alarenbach. Das geht nicht.

sofrath. Benn wir es wollen -

Alarenbad. Das barfen wir nicht wollen.

Sofrath. Ber fann es hinbern?

Alarenbad. Die Stiftung, bad Recht, bie Billigfeit.

Das hofpital ad sanctum Mauritium ift für alte, frante leute; benen burfen wir teine Plate wegnehmen. Rein, ich führe ben Prozeß gegen Sie als unrechtmäßigen Erben —

Sofrath. Et bu mein Gott, bas Testament ift ja sonnentlar -

Alarenbach. Berliere ich ben, fo wohnen und leben bie Brunnigischen Baifen bei mir, und ich will bann gleich so viel mehr Gesellen und Arbeit annehmen, und mich ruftig baran halten, daß ich das auch in Gottes Namen zum Ende sibren kann.

Sofrath. Aber ber herr Sohn, ber herr Landrath findet es gut, daß die Kinder in bas hospital gebracht werben —

Alarenbad. 3ch finde es nicht gut.

Sofrath. Der herr Sohn ift ein fluger, gelehrter Mann, ber gewiß meiß -

Alarenbad. 3ch habe auch nichts an ihm gefpart.

Sofrath. Und ein gerechter Mann -

Alarenbad. Ift feine Schuldigfeit.

Asfrath. Und ba man den Kinbern auf andere Art helfen tann, wehhalb wollen Sie Sich in Ihrem Alter noch plagen ? Sie haben lange und ehrenvoll gearbeitet: nun muffen Sie ausruhen, Sie muffen die Profession nieberlegen.

Alarenbad. Bemabre Gott!

Sofrath. Der herr Sohn laft nicht nach, fage ich Ihnen; als ein gutes treues Rind wird er feinen Bater gu Ehren bringen.

Alarenbad. Bu Ghren? Bin ich benn nicht alleweile boch in Ehren? Ich mache gute Arbeit, habe ju leben, gebe funfzehn Menschen täglichen Unterhalt, theile meinen Erwerb mit manchem Armen, und habe ein reines gutes

Gernan. 3ch habe mein Blut nieber getampft. Er bief mich fort geben - nun gebe ich nicht wieber bin.

Friederike. Und was thun Sie unn in ber Sache mit bem Ralbe?

Gernan. Deine Dflicht.

Friederike (nimmt ihre hand jurud). Ach!

Gernau. Ja, ja. Es wird mich um biefe hand bringen. 3ch febe es voraus.

Friederike. Rimmermehr! — Aber um Rachgeben bittet bie treue Liebe.

Bernau. Bas ich nachzugeben habe, ift gefcheben. Meiner Pflicht tann ich nichts nachgeben.

Friederike. Das fordre ich nicht. Aber - aber -Gernan. Bas wollen Sie forbern, bas Ihre eigne Billigfeit gu fagen verbietet -

Friederike. Bunfden will ich — nicht fordern — wunfchen, daß Sie ber fcarfen Ede ber Pflicht, wenn eb fepn fann, etwas — etwas nur ausweichen möchten.

Gernau. Ich fenne nur das Recht, das leidet teinen Rebenweg. Und mare ich des Opfere fahig — wohin fahrte es mich? Dag ich fpater an Gellings Sand Sie meiner fpotten fabe.

friederike. Soll ich mit aller Belt brechen, weil unfere herzen fich verfteben? Ift es ein Bergeben, baf ich bie Albernheiten von Selling anhöre, weil er der Einzige ift, durch ben ich auf meinen Bruber wirfen kann.

Gernau. Ich fann mich also auf Sie verlaffen ? Friederike. Gang!

Gernau. Die hand barauf! friederike. Bon Bergen!

Gernau. Die Liebe wird mich alfo nicht verlaffen, wenn bie Pflicht mich ungludlich macht?

Friederike. Ich bin ohne Falfch und folge meinem Bergen.

Gernau. In Gottes Ramen benn — ber Pflicht entzgegen; sie lohnet und stärkt. Abieu Friederike! — Noch eins — Sie sind gut: sind Sie auch fest?

frieberike. Babrlid, ja.

Gernau. 3hr Bruder hat Plane mit Ihnen, barin ich wahrlich nicht begriffen bin — Friederite — Friederite! Bon bier mag er mich vertreiben, nur von Ihnen nicht.

Friederike. Das foll er nicht, bas tann er nicht, unb niemand tann mich von Ihnen abwendig machen, als Sie felbft.

Gernan. Dann find Sie mein, und ich bin getroft. Friederike. Auch ohne Rache gegen meinen Bruber? Gernan. Friederike — ich bin ein ehrlicher Mann! Friederike. Dem die reinste Liebe lohnen soll — was

Liebe irgend lohnen fann! Sernau. Abieu, Frieberite! Existerike. Abieu, Gernau!

(Sie geben auf verfciebenen Seiten auseinanber.)

# Zweiter Anfing.

Gin mebern menblirtes Bimmer bes Gebeimeraths.

### Erfter Auftritt.

Hofrath. Louis. Dermis Geheimerath Klarenbad.

Louis. 3ch werbe mir bie Ehre geben, fogleich ben herrn Geheimerath anzuzeigen, bag ber herr hofrath bier find.

(Er geht in ein Rebengimmer, gleich barauf tommt ber Gefeine rath: in ber Bolge Louis.)

Sofrath. Meinen beften Gludwunfch ju ber abermali:

gen Erhähung -

Gebeimerath. 3ch bante Ihnen herzlich. Niemals werbe ich vergeffen, bag bie Sobe, worauf ich getommen bin, 3br Wert ift.

Sofrath. Bitte - bitte febr -

Gebeimerath. 3hr Rath -

Asfrath. Bu viel Mobeftie.

Seheimerarb. 3hre Entfagung, benn Gie felbst hatten if jebe Stufe, die Gie mich haben heran steigen laffen, wechte Ansprüche gebabt.

auch. Der herr Sohn, der herr Landrath, savorisiren dem herrn Benninger; wenn Sie nun aber bei dem herrn Sohn meiner Sich annehmen wollten, daß ich das Monopolium befome

Atarenbad. 3d bin Bimmermann -

Bren. Ber Benninger hat heimlich bem herrn Landraths Bater. Der Benninger hat heimlich bem herrn Landrath, wie ich ficher erfahren habe, zwei taufend Thaler als Douceur geboten.

Alarenbad. Bad?

Grohmann. Gie find beibe barüber einig.

Alarenbad. Er heillofer Berlaumber!

Grohmann. Ich wollte Ihnen noch zwei hundert Thaler ertra abgeben, wenn Sie —

Alarenbach. Gehe Er — gehe Er — bei meiner Geele! 3ch vergreife mich an Ihm!

Grohmann. Berlangen Sie mehr als zwei hundert? Alarenbad. Gerechtigfeit verlange ich. Gerechtigfeit! Rein Sohn foll Ihn einsteden laffen, ober er ist ein Lauge= nichts wie Er.

Grobmann (ladt). Befbalb?

Alarenbach. Berkaufen? Monopolium verkaufen? Geld nehmen — bestechen! Mein Sohn — hand Klarenbach — ber hochfürstliche Landrath? Geld nehmen?

Grohmann (lagt). Ei nun freilich, für bie Dube; bas er -

Alarenbad. 3ch verflage 3hn -

Grohmann. Gind Gie bei Ginnen?

Alarenbad. Ich zeige es an -

Grobmann. Meinetwegen.

Alarenbach. Alles mas Er gefagt hat!

Dero Anwerbung ift, fo tann ich bennoch unmöglich jugeben, baß ber Schwiegervater meiner Tochter um Gelb fur bas Publifum im handwert arbeite. —

Gebeimerath. Laffen Sie mich gewähren, feine gange Lebendweise wird geandert. Es geschieht jum Theil in biefem Angenblide.

Sofrath. Brev, brav!

Bebeimerath. Ceine Bobnung -

sofrath. Gut, gut!

Gebeimerath. Seine Rleibung -

Sofrath. Bare wohl nothig -

Gebeimerath. Die barmherzigen Saubchen meiner Schwester -

Anfrath. O fehr gut. Ach da nehmen Sie Steine von meinem Semuthe. Und bann, wegen der Hauptsache, wegen bes Prozesses —

Geheimerath. Sie können ihn nicht verlieren. Das Testament —

Sofrath. Darau halte ich mich eifenfest.

Geheimerath. 3ft für Gie mit allen Formalitaten.

Sofrath. Er führt aber ben Prozeß fo hartnadig fort, und will --

Sebeimerath. Rann nicht gewinnen.

'sofrath. Ich follte es auch nicht meinen. Er hat aber ba ben alten Abvolaten Bellenberger angenommen, ber -

Gebeimerath. Er ift ein Rarr und ein Bebant.

Sofrath. Richtig. Aber ein pietistischer Alopffecter. Indem ein mahrer Armenvogt, ber alte Bellenberger.

Geheimerath. Seine Schrift liegt ba bei mir, eine fromme Deklamation, weiter nichts. Die Ihrige ift grundlich, wie die Sache felbst; die Alager muffen nach bem Alarenbad. Geheimerath? - 5m - ber verbammte . Eifenbandler, ber -

Sriederike. Run ift er bier ber Erfte.

Alarenbach. Gelb nehmen, Rechte verkaufen! (Er geht auf und ab.) Es ist nicht möglich. Vater und Mutter sind chrliche Leute, ist zur Kirche und Schule gehalten, hat nichts Unredliches von und gesehen, sein Lebenlang, haben Tag für Tag bis in die Nacht gearbeitet, und weber Frühstuck noch Bedperstunde erlaubt, daß ihm nur alles gegeben, und daß alles auf ihn gewendet werden konnte, und sollte nun, da er da oben sieht, und das Vaterland mit regiert, schlechter sepn, als ich einen Lehrjungen auf dem Arbeitsplat dulden würde? Ei so nimm ihn von der Welt, oder mich, wenn's wahr ist; denn das überlebe ich nun und in Ewigkeit nicht!

Friederike. Wie begreife ich benn alles bas, und mas mill er benn?

## Siebenter Auftritt.

### Friederife. Gernau.

Bernan. Guten Morgen, Friederite !

Friederike. Warum fo fturmifch? Ift bas ein Billtommen, wenn man zwei Tage fich nicht hat feben laffen?

Gernau. Mit Ihrem Bruber und mir geht es täglich folimmer!

friederike. Barum?

Gernan. Er verlangt von mir, mas ich nicht fann, nicht barf und nicht will!

### Bweiter Auftritt.

### Seheimerath. Louis. Meifter Alarenbach.

Souis. 3ch will erft zusehen.

Alarenbad. Run — ich habe meinen Sohn boch fprechen boren —

Geheimerath. Ach fepd 3hr es, Bater -

Alarenbad. Ja boch! (Reicht ibm bie Danb.) Grufe Dich Gott, Sand!

Seheimerath (ju Louis). Wir bleiben allein -

Souis (geht).

Atarenbach. Heba — he! Musie — warte Er noch — bleibe Er ein bischen da — ich will übel von Ihm fprechen.

(Souis. Go?

16ebeimerath. Bie bad -

Alarenbach. Ja bent nur, lieber Sohn, ber Mensch ba, hat die Leute, die Du nicht zu Dir hast fommen laffen tonnen, ba draußen erbarmlich angesahren. (Bu Louis.) Er soll wissen, die Menschen da draußen sind so viel wie ich, und mein Sohn ist gewesen was ich bin, und wir alle in Summa — sind Menschen. So lange die Leute wissen, daß mein Sohn das nicht vergessen hat, so ist sein Stand und Litel achtes Gold, das er in hohem Cours ausbringen kann; wenn sie aber merten sollten, er habe das vergessen, dann ist sein Stand und Litel falsche Münze. Scheidemunze aber ist besser als falsche Münze. (Bum Geheimerath.) Sie sind — bis auf den alten Advosaten, der zu thun hat, und sort ist — alle noch braußen. Ich habe ihnen gesagt, der Musje Louis ware sehr grob, das wollte ich Dir sagen, und Du würdest wohl zu ihnen heraus kommen.

Gebeimerath. Aber -

Alaxenbad. Run - bamit Du im Balor und Courd bleibft, fep fo gut und geh ju ben Leuten hinaus, hans.

Bebeimerath (geht nad einer fleinen Paufe binaus).

## Britter Auftritt.

#### Meifter Rlarenbach. Louis.

Souis. Ich weiß nicht wie mir ber Meifter Klarenbach vortommt.

Atarendad. Ich glaube Ihm bas gern. Sehe Er, ich bente, Er foll Sich beffern, oder mein Sohn foll Ihn vom Brod wegthun. Anhören, ja ober nein fagen, ist das geringste was mein Sohn thun tann. Wenn Er sich beigeben ließe das ju hindern, so ware Er ein Taugenichts.

Sonis. Es ift bes Laufens fehr viel.

Alarenbad. Sm! Es ift auch ber Roth fehr viel, und -

## Vierter Auftritt.

### Seheimerath. Borige. Louis geht ab.

Seheimerath. Was ift es nun? Bitten, Plagen, Ar= muth, und wenig Doglichfeit ju helfen.

Atarendad. Je nun - wo Du nicht helfen tannft - ba trofte -

Seheimerath. Das tommt fo oft — baju bie viele Arbeit —

Alarendad. Run bift Du gar Seheimerath geworben, da wird es noch ärger werben! Je nun — bleib nur gefund, und diene gut, so mag es sevn.

Geheimerath. Barum habt 3hr mir bad Gelb gurud gegeben, bas ich Euch vorbin geschielt habe?

Alarenbach. Weil ich es, Gott Lob! nicht brauche. Es ift nicht gut, wenn man mehr Gelb hat, als man zum Leben braucht. Ich glaube, Du haft auch viel mehr als Du brauchft.

Sebeimerath. Das ift mohl fein Uebel?

Alarenbach. Ja, wahrhaftig! es ist eins. Man gerath auf besondere Gebanten und Dinge, wenn man zu viel hat. Wenn ich Dir die Wahrheit sagen soll, mein Sohn, so freue ich mich überhaupt gar nicht, daß Du so sehr hoch hinauf tommst. Unsere Burgerschaft ist nicht zufrieden mit Dir und Deiner Erhöhung. Die Leute meinen, die andern herren schöben Dich and Feuer, daß Du für sie die gebratenen Kastanien holen möchtest; das thatest Du denn für sie und für Dich. So ist da, zum Erempel, die Erbschaft des alten hofraths —

Geheimerath. Bater, fagt mir boch, mas 3hr bentt, baß 3hr gegen bie Erbichaft bes hofrathe, bie unstreitig ift, wenn ich ichon gestehen muß, baß es fur bie Kinber ein Unglud ist — einen Prozeß angefangen habt —

Alarenbach. Sand! — Du fennst Deinen Bater lange, wenn Du auch eine Beit her ein bischen fremb mit ihm geworben bift — was wurbest Du von mir benten, wenn ich biefen Prozes nicht angefangen batte?

Seheimerath. Das Recht beruht auf einem Teftamente. Alarenbach. Bon dem alten hofrath erschlichen; bas glaubst Du boch auch? Gebeimerath. Läft fich bas beweifen -

Alarenbad. Man muß feben -

Geheimerath. Wenn 3hr es nicht beweifen tonnt, fo wird ber Sofrath Genngtbung forbern.

Alarenbad. Ja freilich, barum hilf Du mir bie Beweise fuchen.

Gebeimerath. Ich? Wo denkt Ihr hin! Ich laffe bie Sache ihren geraden Gang geben, und das folltet Ihr auch thun -

Alarenbad. Gi, ei - Band!

Seheimerath. Ohnehin muß ich Euch fagen, ber Sofrath wird mein Schwiegervater.

Al arenbach. Das habe ich gehört; bie Mamfell ift ehrenwerth; Gott fegne Deine Che! die wirst Du gewiß nicht mit einer Ungerechtigfeit anfangen wollen.

Seheimerath. Nein, gewiß nicht. Aber weßhalb wollt Ihr, wenn auch der hofrath Unrecht hatte, um Fremder willen, mein Glud ftoren?

Alarenbad. Sind benn Arme, Betrogene, Ungludliche jemals Frembe? Und find anvertraute Munbel jemals weniger in ihren Rechten, als eigene Kinber? Und haft Du mich nicht, von Obrigfeits wegen, mit zu ihrem Bormund bestellt?

Gebeimerath. Um fie, da fie boch ungludlich find, in gute Sanbe gu bringen.

Alarenbach. Run — bas find fie benn auch. Ich bin getommen, Dich zu bitten, baß bie Sache balb zum Spruch tomme. Bon bem Spruch selbst rebe ich nicht. Du wirst ehrlich handeln, oder ich wurde Dich verachten, und mein Recht weiter suchen. Inzwischen sage ich Dir, daß bie Kinder nicht in bas hospital tommen, weil bas nicht angebt.

Gernau. Ich habe mein Blut nieber gekämpft. Er bieß mich fort geben — nun gehe ich nicht wieber bin.

Friederike. Und mas thun Gie nun in ber Sache mit bem Balbe?

Gernau. Meine Pflicht.

friederike (nimmt ihre Band jurud). Ach!

Gernau. Ja, ja. Es wird mich um biefe hand bringen. Ich febe es voraus.

Friederike. Rimmermehr! — Aber um Rachgeben bittet bie treue Liebe.

Gernau. Bas ich nachzugeben habe, ift gefchen. Meiner Pflicht tann ich nichts nachgeben.

Friederike. Das fordre ich nicht. Aber - aber -Gernau. Bas wollen Sie fordern, bas Ihre eigne Billigfeit gu fagen verbietet -

Friederike. Bunfchen will ich — nicht forbern — wunschen, bag Sie ber scharfen Ede ber Pflicht, wenn es fen fann, etwas — etwas nur ausweichen möchten.

Gernan. Ich tenne nur bas Recht, bas leibet teinen Rebenweg. Und ware ich bes Opfere fabig — wohin führte es mich? Dag ich fpater an Gellings Sand Sie meiner spotten fabe.

Friederike. Soll ich mit aller Belt brechen, weil unfere herzen fich versteben? Ift es ein Bergeben, daß ich bie Albernheiten von Selling anhöre, weil er ber Einzige ift, durch den ich auf meinen Bruber wirken fann.

Gernau. Ich kann mich also auf Sie verlaffen ? Friederike. Gang!

Gernau. Die hand barauf! friederike. Bon Bergen!

Gernau. Die Liebe wird mich alfo nicht verlaffen, wenn bie Pflicht mich ungludlich macht?

Friederike. Ich bin ohne Falfc und folge meinem Bergen.

Gernau. In Gottes Ramen benn — ber Pflicht ent= gegen: fie lohnet und startt. Abieu Friederike! — Noch eins — Sie sind aut: sind Sie auch fest?

friederike. Bahrlich, ja.

Gernau. 3hr Bruder hat Plane mit Ihnen, barin ich wahrlich nicht begriffen bin — Friederite — Friederite! Bon bier mag er mich vertreiben, nur von Ihnen nicht.

Friederike. Das foll er nicht, bas tann er nicht, und niemand tann mich von Ihnen abwendig machen, ale Sie felbit.

Gernau. Dann sind Sie mein, und ich bin getroft. Friederike. Auch ohne Nache gegen meinen Bruder? Gernau. Friederite — ich bin ein ehrlicher Mann! Friederike. Dem die reinste Liebe lohnen soll — was Liebe irgend lohnen kann!

Gernau. Abieu, Frieberite! Grieberike. Abieu, Gernau!

(Sie geben auf verfdiebenen Seiten auseinanber.)

# 3meiter Aufjug.

Gin matern menblimes Jimmer bes Gebeimeratht.

### Erfer Auftritt.

Sofrath. Louis. Bernet Geheimerath Alarenbad.

Lonia. 34 merbe mir die Spre geben, fogleich ben herrn Geheimerent anzugeigen, daß der herr hofreth bier find.

(Er gefte in ein Refengimmer, gleich barauf tommt ber Geheine rath; in ber gefge Bruid.)

Sofrath. Meinen besten Gludwunfd ju ber abermaligen Erhobung -

Gebeimerath. Ich bante Ihnen herzlich. Riemals werbe ich vergeffen, daß die hohe, worauf ich getommen bin, Ihr Wert ist.

Sofrath. Bitte - bitte febr -

Cebeimerath. 3br Rath -

Asfrath. Bu viel Mobeftie.

Bebeimerath. Ihre Entfagung, benn Sie felbft hatten auf jebe Stufe, die Sie mich haben heran fteigen laffen, gerechte Anfprache gehabt. Sofrath. Audaces fortuna — ich bin schon zu alt. Run auch bas Leben genoffen, lieber Freund; ber Kanfmann handelt zu hundert Prozent, wenn er kann, warum soll ber Seschäftsmann sein Berufsleben zu brei Prozent an den Staat verhandeln? Weg mit dem Rest von Vorurtheilen, mit dem Detailhandel der christlichen Vorschriften, und nach ber heiligsten Pflicht der Selbsterhaltung en gros verkehrt.

Seheimerath. Es gefdieht wohl theils icon. Aber

mein Bater -

Sofrath. 3ch mar bei bem alten ehrlichen Schlage.

Seheimerath. Sehr gutig, febr theilnehmenb.

Sofrath. Er will boch fortfahren gegen bas Teftament aufgurufen.

Seheimerath. Lächerlich!

Sofrath. Will die Kinder nicht in das hofpital haben, weil die Stiftung für Alte und Kranke mare.

Sepeimerath. Umftanblichfeit bes Alters.

Asfrath. Freute fich übrigens fehr über Ihre vorhabenbe Berbindung mit meiner Lochter -

Geheimerath. Doch?

Asfrath. Sagte viel Liebes und Gutes von bem Daboen -

Gebeimerath. Man tann nicht genng von ihr fagen, fie ift ein Engel.

Sofrath. Bin gehorfamft dantbar. — Mit dem Burger: meifteramte wollte er fich aber gang und gar nicht einlaffen.

Bebeimerath. Das bachte ich; aber er muß.

Asfrath. Ja ich muß bitten, baß Sie bamit burchgreifen, benn -

Begeimerath. Berfteht fic.

Asfrath. Denn fo lieb und werth und theuer mir

Dero Anwerbung ift, fo tann ich bennoch unmöglich jugeten, baß ber Schwiegervater meiner Lochter um Gelb für bas Publitum im handwert arbeite. —

Cebeimerath. Laffen Sie mich gewähren, feine gange Lebendweise wird geandert. Es geschieht jum Theil in biefem Angenblide.

Sofrath. Brav , brav!

Seheimerath. Ceine Bohnung -

Sofrath. Gut, gut!

Seheimerath. Seine Rleibung -

Sofrath. Bare wohl nothig -

Seheimerath. Die barmberzigen Sanbchen meiner Schwester -

Asfrath. D fehr gut. Ach da nehmen Sie Steint von meinem Gemuthe. Und bann, wegen ber hauptfache, wegen bed Projected -

Seheimerath. Sie tonnen ihn nicht verlieren. Das Leftament -

Sofrath. Daran halte ich mich eifenfeft.

Sebeimerath. Ift für Gie mit allen Formalitäten.

Sofrath. Er führt aber den Prozeß fo hartnadig fort, und will -

Gebeimerath. Rann nicht gewinnen.

'Asfrath. Ich follte es auch nicht meinen. Er hat aber ba ben alten Abvolaten Bellenberger angenommen, ber -

Seheimerath. Er ift ein Rarr und ein Pedant.

Sofrath. Richtig. Aber ein pietistischer Klopffecter. Bubem ein mahrer Armenvogt, ber alte Wellenberger.

Seheimerath. Seine Schrift liegt ba bei mir, eine fromme Dellamation, weiter nichts. Die Ihrige ift grund- lich, wie die Sache felbst; Die Aldger muffen nach bem

Bebeimerath. Aber -

Alarenbad. Run — bamit Du im Balor und Cours bleibft, fep fo gut und geh ju den Leuten hinaus, hans.
Geheimerath (geht nach einer Leinen Paufe binaus).

### Britter Auftritt.

### Meifter Rlarenbach. Louis.

Annis. 3ch weiß nicht wie mir ber Meifter Klarenbach vortommt.

Alarendad. Ich glaube Ihm bas gern. Sehe Er, ich bente, Er foll Sich beffern, ober mein Sohn foll Ihn vom Brod wegthun. Anhören, ja ober nein fagen, ist das geringste was mein Sohn thun tann. Wenn Er sich beigeben ließe das zu hindern, so ware Er ein Taugenichts.

Sonis. Es ift bes Laufens febr viel.

Alarenbad. Sm! Es ift auch ber Roth fehr viel, und -

## Vierter Auftritt.

#### Seheimerath. Borige. Louis geht ab.

Gebeimerath. Was ift es nun? Bitten, Plagen, Ar= muth, und wenig Möglichfeit ju belfen.

Alarenbad. Je nun - wo Du nicht helfen taunft - ba trofte -

Gebeimerath. Das tommt fo oft - bagu bie viele Arbeit -

Alarenda. Run bift Du gar Geheimerath geworben, da wird es noch ärger werben! Je nun — bleib nur gefund, und diene gut, so mag es sepn.

Scheimerath. Barum habt 3hr mir bad Gelb gurud gegeben, bas ich Euch vorbin geschiett habe?

Alarendad. Beil ich es, Gott Lob! nicht brauche. Es ift nicht gut, wenn man mehr Geld hat, als man jum Leben braucht. Ich glaube, Du haft auch viel mehr als Du brauchft.

Sebeimerath. Das ift wohl fein Uebel?

Atarenda. Ja, wahrhaftig! es ift eins. Dan gerath auf besondere Bedanten und Dinge, wenn man zu viel hat. Benn ich Dir die Bahrheit sagen soll, mein Sohn, so frene ich mich überhaupt gar nicht, daß Du so sehr hoch hinauf tommit. Unsere Burgerschaft ist nicht zufrieden mit Dir und Deiner Erhöhung. Die Leute meinen, die andern herren schöben Dich and Feuer, daß Du für sie die gebratenen Kastanien bolen möchtest; das thätest Du denn für sie und für Dich. So ist da, zum Erempel, die Erbschaft des alten hofraths

Seheimerath. Bater, fagt mir bod, was Ihr bentt, bag Ihr gegen die Erbichaft des hofraths, die unstreitig ift, wenn ich ichon gestehen muß, daß es fur die Rinder ein Unalud ift — einen Prozes angefangen babt —

Alarenbad. Saud! — On tennst Deinen Bater lange, wenn Du auch eine Beit ber ein bischen fremb mit ihm geworben bist — was wurdest Du von mir benten, wenn ich biesen Prozes nicht angefaugen hatte?

Geheimerath. Das Recht beruht auf einem Testamente. Alarendach. Bon dem alten hofrath erschlichen; bas glaubst Du doch auch? Bebeimerath. Läft fic bas bemeifen -

Alarenbad. Man muß feben -

Geheimerath. Wenn Ihr es nicht beweifen tount, fo wirb ber hofrath Genugthnung fordern.

Alarendad. Ja freilich, barum hilf Du mir bie Beweife fuchen.

Seheimerath. 3ch? Wo bentt 3hr hin! 3ch laffe bie Sache ihren geraben Gang geben, und bas folltet 3hr auch thun -

Alarenbad. Gi, ei - Sand!

Seheimerath. Ohnehin muß ich Euch fagen, ber Sofrath wird mein Schwiegervater.

Alarenbach. Das habe ich gehört; die Mamfell ift ehrenwerth; Gott fegne Deine Che! die wirft Du gewiß nicht mit einer Ungerechtigfeit anfangen wollen.

Geheimerath. Rein, gewiß nicht. Aber weßhalb wollt Ihr, wenn auch der Hofrath Unrecht hatte, um Fremder willen, mein Glud ftoren ?

Alarenbad. Sind denn Arme, Betrogene, Ungludliche jemals Fremde? Und ind anvertraute Munbel jemals weniger in ihren Rechten, als eigene Kinder? Und haft Du mich nicht, von Obrigfeits wegen, mit zu ihrem Bormund bestellt?

Gebeimerath. Um fie, ba fie boch ungludlich find, in gute Sanbe gu bringen.

Alarenbad. Run — bas find fie benn auch. Ich bin getommen, Dich zu bitten, bag bie Sache bald zum Spruch tomme. Bon bem Spruch felbst rebe ich nicht. Du wirst ehrlich handeln, ober ich wurde Dich verachten, und mein Recht weiter suchen. Inzwischen sage ich Dir, daß bie Kinder nicht in das Hospital tommen, weil das nicht angeht.

Erbeimerath Beter, berauf bebe ich mein Wort gegeben. A.arenbad. Du mußt es gurud nehmen.

Cebrimerath. Bie fann ich bed?

Alexented. Sage, Du batteft es nicht verstanden. Es it ber meiner Seele beffer, als bag Dein Rame befchimpft, aber aniselati wirt!

Gebei merath. Bater, 3hr fend mir lieb und werth, aber to bette, midt End nicht in meine Gefchafte.

Lierendad. Gut, Du thuft bann als Geheimerath, wei Du ju thun bed, und ich thue bas nämliche, als Bertant bei herbitals und als Bormund ber Ainder.

Gebeimerath. Bir tonnen ja von angenehmen Dingen reben, und die Sindel weg laffen. 3ch meine es fo gut mit Ench, 3hr meifer aber alles von Ench.

Alarenbad. Du idenfit mir Gelb, und wie ich bore, willit Du mid jum Burgermeifter maden laffen? Band! fcente mir nichts, thue Gutes fur Stadt und Land, und wenn In fannit, je fomm nach getbaner Arbeit - alle Bierteliebre meinethalben unr ein paar Dal an mir auf ben Arbeitsplas. Bir foliegen bie Thur ju, fegen und in die fleine Lanbe, wo Dn ale Anabe fo fleifig Deine Exercitia gemacht baft, fprechen eine Stunde vom Bergen weg, trinfen ein Glas alten Bein, ben Du mir verebren follft - bann will ich Gott für meinen gefcheibten Sobn banten, ber auch gut geblieben ift, und wenn Du von mir weg, wieber an Deinen Schreibtifch gebft, Dir meinen Segen mitgeben, und Dir nachseben, fo lange, bis Du mit aus bem Gefichte bift! - Gieb Band - mehr forbre id pict - mehr fann ich nicht branden; aber barum bitte Did recht berglich, und barauf folage ein; fo baltft Du of in Chren und grenben!

Seheimerath. Ich will ja mehr thun, lieber Bater! Rebmt es boch an, unb -

Alarenbad. Die andere Ehre ist teine Rost für mich. Ich sest teine Perade auf mein graues haar, das Sorge und Wetter und Arbeit gebleicht haben. Da sieh doch die rauben Sande an — sieh Deinen Bater an — wie Du weißt daß er ist — so wirst Du selbst sagen, daß er auch so bleiben muß. In Eure schönen Zimmer, unter Eure seinen Menschen past Meister Klarenbach doch auch als Bürgermeister nicht. Hm! Was? Da sollte ich zu hause sigen, terzengerade, die Predigt und die Zeitung lesen, oder zum Fenster hinaus gabnen? Ich, der ich gewohnt bin zu geben, zu sehen, zu arbeiten, viel Leute um mich schwaßen, arbeiten, und vertehren zu sehen? Hand, das geht nicht au. Ei Du bist mir ja nicht zu viel geworden, laß denn auch mich Dir nicht zu wenig seyn!

Geheimerath. Gewiß nicht. Aber ber hofrath verlangt es, und macht es gur Bebingung -

Alarenbad. Ich will hoffen, Du wirft wiffen und fagen, baf Dein Bater ein anderer Mann ift, als ber hofrath? Meine Art bauet ben Menschen Saufer, feine geber reift fie nieber!

Seheimerath. 3hr tonnt mir nun nichts Gutes mehr erweifen, Bater, als bas. 3ft es nicht unfreundlich, bag 3hr es nicht wollt?

Alarendad. Richts Gutes mehr erweisen? — bas ware! Wirft Dich Dein unruhiges Leben auf ein Krankenlager, wer ist Dir nothiger als ich? Sollte — Gott verhüte es — Dein hans einmal in Brand gerathen — bann will ich hoch steigen, mein Sohn! So hoch, als sich kein Gefelle wagt, foll mich bie Baterliebe fur Dich bringen; aber ju Amt und Stand fteige ich nicht hinauf, das fage ich Dir. Sebeimerath. Ihr mußt mir nachgeben --

Atarenda . Aber, daß Du, der Du denn nun einmal oben steht, and nach eignem Sewiffen und in der Burgerschaft Respekt oben bleibst, das liegt mir am Herzen. Destald werklage ich einen Mann bei Dir, einen Eisenhändler, Grohmann heißt er. Dieser Mensch wollte mir vorlägen, Du hättest von einem andern zwei tausend Thaler angenommen, um ihm das Monopolium zu verschaffen. Er bet mir zwei hundert Thaler, wenn ich Dich für ihn gewinnen wollte. Den Ebrenschahder laß fest seben.

Sebeimerath. Der Mann ift ein Rarr!

Alarendach. Behute und Gott, er ist viel folechter. 3ch habe es ihm gesagt, daß ich ihn bei Dir verflagen wollte. 3ch habe es auch etlichen guten Befannten gesagt —

Seheimerath. Barum bas -

Alarenbad. Daß Du ben Rerl eremplarifc ftrafen wurdeft.

Geheimerath. Bas foll boch nur bas Aufheben! Besbalb mifcht Ibr Guch in meine Sanbel?

Alarenbad. Sanbel ? Um Deine Stre bekummere ich mich, wie um Dein Leben! Führst Du nicht meinen Ramen, ber von undenklichen Zeiten ber, hier im Orte, für eine untadelhafte Obligation gegolten hat? Bist Du nicht mein Sohn? Bist Du nicht hier an des Landesberrn Statt? Darf benn eine Schande auf Dir eine Minute ruben — oder ist es — ist es wahr, hans? Rein, nein boch, es ist ja nicht möglich!

Sepeimerath. Es ift möglich; es ift gefcheben, auf wet, bie gar nicht -

Alarenbad. Schweig, ich mag sie nicht wissen. 3ch — ich — (er geht von ibm) ich kann Dich nicht ausehen. 3st bas Deine Weisheit und Deine Ehre? Habe ich barum — nun — wenn's so mit Dir steht, so mach was Du willst. Frage nicht mehr nach mir, komm nicht mehr her; Du mustest Dich schamen vor Deinem ehrlichen Bater! Leb wohl, Hand, bessre Dich. 3ch komme nicht wieder her. Haft Du Dich aber geändert, und den verdammten Mammon unter die Armen vertheilt, und lebst von Deiner Arbeit — bann komm in mein Haus, reich mir Deine Hand her, und ich will Dich segnen.

### Sunfter Auftritt.

### Seheimerath allein.

Bunderlicher — ehrlicher Mann! — Ber auf die Sobe getrieben ift, muß sich halten wie er kann, und wo er kann!

### Sechster Auftritt.

#### Voriger. Rath Celling.

Sebeimerath. Woher bes Lanbes, Gelling?

Selling. Bon Mamfell Friederifen -

Geheimerath. Bon meiner Schwester — wie steht es bort? find bie neuen Meubeln hingebracht?

Der alte Bapa wird große Augen machen, wenn er binein

tommt. Alle bisherigen Menbelu find fortgefchafft, und bas Bimmer fieht recht nett aus mit den fconen Sachen, bie Sie hingefchidt haben.

Sebeimerath. Und Frieberite? -

Selling. Beiß vor Aengstlichteit nicht was fie thun foll. An jedem alten Tifch hing fie mit einem Abfchiedblia, wie er fortgetragen wurde. Den Großvaterstuhl aber hat fie umtlammert und nicht fortgelaffen.

Bebeimerath. Diefe Menfchen muffen andere Gefalt betommen, fie mogen feben, wie fie fic barein finben.

Belling. Aber mas für ein Mann find Sie, welch ein vortreffliches herz besiten Sie, Ihrer Familie fo gugethan an fepn!

Geheimerath. Das ist ja wohl natürlich. Ich bin meinem Bater vieles schulbig. Und Friederike ist ein gutmuthiges Geschöpf!

Befen, das fo wie fie ben Berftand bilbet und die Rrafte gum Außerordentlichen erhebt.

Sebeimerath (gibt ibm bie Sand). 3ch freue mich, baf Sie bas finden.

Selling. Nach Ihrer Erlaubniß wird Friederite jest einige andere Anguge erhalten, die zu den Meublen paffen, welche Sie hingeschiedt haben.

Seheimerath. Ich verbante Ihnen biefe Aufmertfamteit. Belling. Nach Ihrem Auftrage thue ich alles, bes Mädchens Ehrgeis zu reizen, daß fie höher hinauf verlangen foll. Wenn nur ber herr Körfter —

Seheimerath. Der Narr muß fort. Es war alles eingeleitet, und ist entschieden; er foll nach Friethal verfest werben. Es ist in ber Ausfertigung.

Betling. Das ift nur ju gelinde gegen feinen frechen Biderfpruch. Diefe nachficht wird wieder alle herzen in Enthufiasmus für Sie bringen.

Bebeimerath. Glauben Sie, baf man mich hier liebt? Selling. Liebt? Man ehrt Sie bis zur Schwarmerei! Bas haben Sie nicht alles gethan, diefe Stimmung zu erwerben? Der Strafenbau, der durch Ihre Einrichtung niemand lästig fiel! die Beforderung des handels —

Gebeimerath. Dafür habe ich viel gethan, ich barf es fagen -

Selling. Abichaffung der Gaffenbettelei, Unterftubung ber hausarmen -

Sebeimerath. Ach, es ift noch fo vieles übrig!

Belling. Und Ihnen ift noch fo viel Rraft übrig? Bas fagen Sie von meiner letten Arbeit?

Seheimerath. Ihre lette Arbeit habe ich burchgefeben. Offenbergig: Gie muffen mehr auf folibe Renntnis ver= wenden. Es find auffallenbe Fehler barin —

Selling. Unter Ihrer Leitung -

Bebeimerath. Gern, gern. Aber Sie muffen mehr thun. Und bann — die Schreibefehler fogar find allzu häufig. Rehmen Sie den Unterricht eines alten Grammatilers.

Selling. 3ch werbe mich befleißen -

Bebeimerath. Ihr gestriger Antrag in der Seffion; baf ben Fußgangern bei Strafe unterfagt fenn foll, mitten auf ber Gaffe zu gehen, hat Gelächter erregt.

Setting. Ich wollte boch auch einmal etwas proponiren. Gebeimerath. Es ift zu geringfügig. Warten Sie bie Antrage ber altern Rathe ab, und —

Setling. Ich wollte burch einen eigenen Antrag tonfequent werben, baber —

1

Bebeimerath. Rein, nein. Benn Sie nichts Bedeutenbes thun tonnen, fo bleiben Sie immer bei ben anbern, mitten auf ber Strafe. (Gest mit ibm ins Rabinet.)

### Siebenter Auftritt.

In bee Reifter Rlarenbache Banfe.

Statt ber Meubeln ans bem erften Aft fieht man einen mobernen Sorte.

Friederite tritt ein. Gin Bedienter mit einem großen antm binter ibr.

Friederike. Ich bin Friederite - aber mas mill Er von mir?

Bedienter. Daß Gie biefe Sachen nehmen -

friederike. 3ch nehme nichts von 3hm.

Bedienter. Und ich nehme nichts von hier gurud.

Brieberike. Aber mer fchidt 3bn gu mir?

Bedienter. Jemanb, ber ein Recht bagn bat. (Er fct ben Rarton bin, und geht.)

Friederike (allein). Da mag est liegen, ich ruhre est nicht an — ich sehe est nicht an. (Geht von bem Ration weg.) Das ist gewiß Puharbeit für mich! — Daß man uns nicht so lassen will, wie wir bleiben wollen! — (Geht einen Schill näher.) Es ist von weibem bie Mbreffe.) An Mamfell Friederike Klarenbach — boch an mich! — Wenn jemand — wenn Gernau tame — ich muß das Kastchen wegnehmen; (fast ven Karton an) leicht, sederleicht! Bas nur drin sepn mag? — Bas geht es mich an! (Sett

ibn auf und gebt ein paar Soxitte.) Benn mir aber Gernan braufen begegnete, fo fabe es aus, als verbarge ich mein Gebeimniß - Ach! (Gest ibn von fic anf bie Erbe.) Aber mein Bruber fcidt es boch! jemand, ber ein Recht bagu bat, fagte ig ber Denich - bas ift mein Bruber - und fo barf ich es ja anfeben - Bubem ichiat gewiß ber Bater bie Deubeln wieder gurud, bann geht bieß auch wieder mit: wenn ich es nun nicht einmal angeseben batte, fo mare es ia, ale wenn ich ben Bruber verachtete. - Dein, aufmachen und anfeben will ich bie Gachen - aber behalten will ich gewiß tein Stud. (Aniet bin, foneibet bie Banber los, öffnet ben Dedel, fpringt auf.) Ich wie fcon! (Aniet wieber bin.) Ein Salb= mantel! - Ich bie iconen Blonden! - Sm! je nun -Ein Salbmantel ift Burgertracht - ben fonnte ich allenfalls behalten. (Rimmt ibn um.) Die für mich bestellt! (Aniet wieber bin.) Ein Sut! - recht bubid - aber eine Reder baran nein, bemabre mich Gott! - (Paufe.) Ja, wenn die Reber nicht mare - ohne Reber tonnte ich ihn tragen. Ein artiger but, wie er mir nur laffen mochte? (Gest ibn auf und gebt an ben Spiegel.) Nicht übel - und die Saube unter dem Sute - bad fieht aus, wie bas Bemalbe von ber iconen Enalanderin, bei meinem Bruder! (Geht gurud.) Bas ift ber rothe Beug - (Rimmt ein Rleib beraus.) Rofa - (Erforidt unb ruft laut): Atlad! (Das Rleib fallt auf ben Boben). Atlad - Gott bebute mich por Atlas - bas febreit und glangt, und forbert alle Nacharn an bie Kenster - (Sebt bas Rleib anf.) Wenn ich une nichts verborben babe! (Begt es über einen Stubl, fniet nieben und fudt weiter.)

### Achter Auftritt.

#### Frieberite. Mamfell Reifmaun.

Madem. Meißmann (flopft).

Friederike (thut einen Schrei und halt bie Bante vors Geficht). Mabem. Neißmann (tommt berein). Gi, ihr lieben Leut, aft benn bieß Saus -

Friederike (fieht auf nub verbengt fich mit niebergefclagent Angen).

Madem. Meißmann. Ausgestorben, bag niemand gu finben ift?

friederike. 3ch bin allein ju Saufe, Damfell.

Madem. Meißmann. Rennen Sie mich, liebes Mabden? Friederike. Sie find Mamfell - ia - aber -

Rabem. Meißmann. Reißmann. Des hofrath Reiß: manns Cochter bin ich.

Friederike. Go? Ich freue mich - ich weiß es wohl, aber feben Gie Gich boch gefälligft -

Rabem. Meifmann. Mein Befuch ift furg. 3ch bin gefommen, bie Schwester eines Mannes tennen zu lernen, ber mir nicht gleichgultig seyn fann, wie Sie vielleicht wiffen.

Friederike. Bir haben gehort, bag er bie Ehre haben wirb -

Mabem. Meifmann. Und bann — möchte ich an Sie, von der ich viel Gutes gehört habe, und die mir baber achtungswerth ift, eine Frage thun, die Sie mir aufrichtig beantworten werden, wenn Sie ein gutes Mabchen find.

friederike. Gie erzeigen mir eine Ehre -

Radem. Meigmann. Nicht fo. Wir follen naber - wir follen ja febr nabe befannt werden: bie Frage betrifft

mein Glud, fo fagen Gie mir lieber, daß das Bertrauen, bas ich in Gie fete, Ihnen Kreude macht, wenn es andere fo ift.

Friederike. Berzeihen Sie ber Ueberrafchung — ich bin nicht ich, in diefem Augenblid — ich bin in einer Madlerabe von Sachen, die mir gar nicht zusommen, die mir mein Bruder geschickt hat, die ich aber alle zusammen wieder weggeben will. Nun ich Ihnen bas gesagt habe, ist mir leichter, und nun will ich von herzen gern auf alles antworten, was Sie fragen.

Madem. Meifmann. Offenherzig denn, fage ich Ihnen, baß ich Ihren Bruder, wegen manchem was er ift, und wegen alles beffen, was er feyn tonnte, und wovon ich hoffe, baß er es noch feyn wollen wird, liebe und achte. In Ginem Falle nur bin ich ganglich unbefannt mit ihm, und darf es in diefem Falle am wenigsten bleiben; deshalb wende ich mich an Sie. Wie stehen Sie mit ihm? Sie und Ihr Vater?

Friederike. Bir? - Gut. (Rach einer Paufe mit erzwungener Lebbaftigleit.) D recht aut!

Mabem. Meißmann. 3ch fage, nein.

friederike. Doch, wirflich -

Madem. Reifmann. Und noch einmal, nein; sein Stillschweigen auf ben Puntt gab mir Verbacht. Und Sie, liebes Madchen, wenn Sie so ganz zufrieden mit ihm waren, wie eine Schwester mit einem guten Bruder sonst ist, würden auf meine Frage, in einem Strome hin, alles gesagt haben, was Liebe, Dantbarteit und Bohlwollen eingeben. — Sie keben also nicht — wenigstens nicht besonders gut zusammen. Beffen mag die Schuld sepn? Nicht Ihres guten Vaters, noch Ihre; das sagt der Ruf, und ich glaube mich theils selbst davon überzeugt zu haben. Also ist es seine Schuld, und das — gefällt mir nicht.

Friederike. Ihre Bermuthungen bringen fo fonell auf mid ein -

Mabem. Meifmann. Richt boch - bie Bahrheit, Satten Sie befriedigende Bahrheiten entgegen gu feten, Sie wurden nicht minder fonell in mich bringen.

Friederike. Aber ift es nicht begreiflich, bag ber Unterschied ber Stande zwischen ihm und uns manche fleine Ungufriedenheit veranlaffen fann, die wir bem Bruder hober anrechnen, ale wir follten?

Mabem. Meißmann. Hier und ba — aber bann barf es auch nur Ungufriebenheit fenn, und diese Ungufriebenheit muß allemal ber ausgleichen, ber, wie Ihr Bruber, im Bortbeil ift. Ebut er bas nicht, so —

## Meunter Auftritt.

#### Vorige. Gernau.

Gernau (flut über Friederitens Angug, fieht bas Atlastietb tritt vor, fieht Briederiten noch einmal an, macht Mamfell Reifemmen eine höfliche Berbeugung, und gebt).

Irieberike. Bleiben Gie boch -

Gernau. 3ch will nicht ftoren.

Madem. Meißmann. Ohne Umstande — unfer Gefpras ift am Ende. Es war nicht das lette, wie ich hoffe. In diefem Fall war es von Nuben — wenn nicht für und alle denn doch gewiß für mich.

Briederike (ift febr verlegen).

Gernau (tann feine Empfindlichfeit nicht verbergen, und faßt, um einer Contenance willen, nach bem Atlas).

Mabem. Neißmann (beobachtet betbe). Wenn ich nicht irre — fo haben Sie, mein Herr, ein besonderes Intereffe baran, daß diesem lieben Mädchen jeder Anzug gut läßt — gewiß sind Sie meiner Meinung, daß alle die schönen Sachen, welche ihr Bruder ihr da eben geschickt hat, ihrem Reiz keinen Zusaß geben. (Berbeugt fich gegen ihn. In ihr.) Auf Wiedersehen. (Sie geht.)

Srieberike (begleitet fie).

Mabem. Meißmann (wendet fich rafc um). Wenn mein Befuch angenehm war, fo begleitet mich niemand, und Sie, mein herr, bestätigen es indeß, daß ich über meine junge Freundin richtig geurtheilt habe. (Gebt rafc fort.)

### Behnter Auftritt.

#### Frieberite. Gernau.

Friederike. Ich bleibe gern ba - lieber Freund - was benten Sie von mir? (Rimmt ben hut und Mantel ab.)

Bernau. Daß ich Gie ba fehr mobern finbe.

friederike. Alles von meinem Bruber.

Gernan. Sehr galant! Und bie Meubeln — ich tenne mich bier nicht mebr.

friederike. Alles von meinem Bruder.

Sernan. Bogu bad? Meinen Abichieb gu feiern?

Srieberike. Abichieb -

Gernau. 3ch fomme fort von bier!

Sriederike. Fort -

Bernau. Bin nach Friethal verfest!

Seieberike. Gernau!

Gernau. Ja, ja. Der herr Bruber hats groß mit biefem haufe vor, wie ich febe. Ach Friederike, ich bin fo wehmuthig bergekommen — der Put und die herrlichtett hat sich widrig dagegen ausgenommen.

Friederike. Sie follen fort? Und wenn er meinem herzen alles nimmt, fo ichidt er mir Atlas und Tand, und will mich bamit abkaufen? Wie verächtlich bentt er von mir, und wie ift er mir zuwiber!

Gernan. Friederike! Bas wird aus und werben? Benn sieben Meilen zwischen und liegen, mich mein Beruf über Berg und Thal jagt, überall Ihr Bild vor mir und Sehnsucht im herzen; und Sie sind hier! bas Bild bes armen Jägers wird schwinden, neben allen den herrlichkeiten, wohn man Sie nun einführen wird!

Friederike. Nein! und weg mit der ersten Berfuchung, die mir bereitet wurde. helfen Sie mir die Sachen
einpacen — auf der Stelle muffen sie fort. (Sie nimmt ben
Utlas, Gernau hilft ihr zusammen legen, und beibe tragen ihn nach ben
Rarton zu, fie kniet daran, um das Atlastleid einzulegen, er buch fich, indem er bas andere Ende balt, wie er binein fiebt, saat ex):

Gernau. Bas ift bas?

friederike (bas Rleib in bie Bobe haltenb). Bad?

Bernau (nimmt es beraus). Gine Brieftafche.

friederike. Legen Sie bin. Es foll alles fort. 34 will nichts behalten!

Bernau. Bas für ein Papier fieht ba hervor?

Sriederike. Rehmen Gie ed.

Gernau (zieht ein Billet herans). Eriederike. Lefen Sie.

Bernau. Es ift nicht Ihres Brubers Sanb.

Friederike. 3ch habe die Brieftafche noch nicht gefehen.

Gernan. O bas mag fenn. (Liest.) "Diefe Kleiber, angebetete Friederite, umhullen die Gestalt bes Engels, ben ich verehre; nehmen Sie diefelben als ein schwaches Mert-mal meiner Gesinnung.

Selling."

Rehmen Sie bei meinem Abschiebe meine Berachtung, treulofes, vielfeitiges Madchen. (Birft bie Brieftafche ju ihren . Sifen, und geht.)

frieberike. Gernau!

### Gilfter Auftritt.

### Vorige. Meister Klarenbach.

Alarenbach. Bas gibts bier? — Friederike. Salten Sie ihn auf! Bernau. Laffen Sie mich —

Alarenbach (umfast ibn). Go bleiben Sie denn - mas ift's - was - (Sieht fich um.) Gott! was ift bad?

(Sriederike. Der Bruder -

Sernau (reift ben Rarton gu ihm hin). Der Rath Selling — Alarenbach. Bo ift mein haubrath — wer hat fich bas unterstanden — wer hat bas gelitten? — Mädchen, Lochter, Friederite! wo warst Du, als das geschehen ist — wo sind meine Sachen? — was habt ihr alles vor? — (Unf ben Rarton.) Bas foll das seyn — was ift das?

(Gernau. Die Livree des Rath Gelling -

(Friederike. Ein unbegreifliches Gefchent für mich — Alarenbach. Aufgepadt, faßt an — jeder ein Stud — tragte in' ben haudgang — bei Nacht wird alles aufge= padt und fortgefchidt. (Beber faßt ein Stad Reubel, Gernan ben

Rarton.) Haltet — haltet! jeber zwei Stud! greift an — (Jahem fie jebes zwei Stud holen, fieht er ben Gebfonterfinhl und sicht ihn in bie Mitte.) Bift bu noch ba, Kamerab! Go recht! (3-bem er beite Urme anfbebt.) Ihr sepb bas Kapital meines Standes, (intem er auf ben Stuhl stägt) und bu bleibst ber Grenzpfahl, wie weit ich bas Kapital benuthen barf. Fort mit bem übrigen; fort, sage ich.

(Sie foaffen bie Menbeln fort.)

# Dritter Aufzug.

In bes hofrath Reigmanns baufe.

### Erfter Auftritt.

Sofrath tritt ein mit but nub Stod. Bernad Bebienter.

Asfrath. Hier auch nicht? (Schellt.) Wo fie benn fenn mag — bas Fraulein Tochter.

Bedienter (fommt).

Sofrath. Bo ift meine Tochter?

Bedienter. 3m Garten.

Sofrath. Sie foll hierher fommen, gleich.

Bedienter (geht).

Sofrath. Nun ist's geschehen. (Geht in Fröhlichkeit auf nut ab.) Nun ist's gut. Und — (fiebt plöplich fill) — aber der verdammte Pfahlburger mit seinem christlichen Zetergeschrei — Pah — mache ihn der Herr Sohn schweigen, kurz und gut — oder er kriegt das Mädchen nicht! Punktum! Berliebt ist er — in sie und das Geld — doppelte Gewalt! in meiner hand ist er, weil er auch die Brust nicht frei hat — breisache Gemisheit — Punktum!

### Breiter Auftritt.

### hofrath. Mademoifelle Reifmann.

Mabem. Meißmann. Gie haben befohlen -

Sofrath. Ich gratulire, Fraulein Braut, Frau Gebeimerathin in hoffnung! ber Spruch ift ba, ber Prozes ift gewonnen, die Erbichaft ift bestätigt, bas Gelb ift mein; Bictoria!

Madem. Meißmann (falt). 60?

gofrath. Ja. — Run, mas fagt die Mamfell Tochter! Rabem. Meißmann. Gie haben gewonnen —

sofrath. Go habe ich gefagt.

Madem. Meißmann. Dann ift 3hr Bunfc erfüllt.

Sofrath. "Ihr Bunfch erfüllt." Ift bas eine Antwort, wenn achtzig taufend Thaler gewonnen find? Ift bas ein Betragen einer Tochter gegen ihren Bater?

Madem. Beißmann. Lieber Bater, ich tann mich nicht erwehren, an die zu denten, welche verloren haben.

Sofrath. Es find Frembe.

Rabem. Meißmann. Die Erbichaft tommt von einer Rremben.

Sofrath. Jest ift fie mein, und wenn Du Dich nicht mit freuen willft -

madem. Meißmann. 3ch fann es nicht.

Sofrath. So hole ich Leute von der Strafe herauf, baf fie fich mit mir erfreuen. (Paufe.) Rede, Du unnatut: liches Kind, und freue Dich.

Madem. Meißmann. 3ch schweige, um Sie nicht gu reigen, bas toftet mir icon viel.

Sofrath. Ginen Gohn follte ich haben, ber bad Befen alle ju fchagen, ju genießen und ju verdoppeln wußte, bann

ware es der Mühe werth. Aber so — wenn ich mich freuen möchte, über alle die schönen Plane, und wie sie mir mein Leben lang gelungen sind, so habe ich Dein moralisches Wesen mir gegenüber, und dann möchte ich lieber alles einer Tarus= Ppramide im Garten erzählen, als Dir.

Rabem. Meißmann. Ich Gott!

Sofrath. Und für wen ift es benn am Ende, als für Dic? Wenn ich todt bin, tannst Du ja bem Bettelvolt hier in ber gangen Graffchaft Pensionen geben, und mit Gelbfacen in die hutten auf dem Gebirge reisen, und die alten Thaler wie Rieselsteine hinaus werfen.

Radem. Meifmann. Geben Sie mir nur Unterhalt, ftellen Sie den Brunnigifchen Kindern ihr Erbtheil gurud, und ich will Ihnen knieenb banken.

Asfrath. Ja? Ei nun, wenn ich Dir das Testament und die Obligationen gabe, es unter die Balge zu vertheilen, bas gabe so einen Almanache-Artifel. Taufend Sapperment! Ich glaube, wenn Du zu feiner Zeit meine ganze Erbschaft einstreichen wirst, Du läßt Deinem Vater nicht einmal ein Monument davon seben?

Rabem. Meißmann. Die weinenden Genien bazu laffen Sie in Brunnige Rindern leider lebendig gurud.

Asfrath. Undantbare Kreatur, ift bas ber Lohn für meine baare Baterliebe? Weshalb habe ich benn ben herrn Landrath jum Geheimerath gezimmert, als um ber Erbichaft willen? Wer friegt fie als Du und er?

### Dritter Auftritt.

#### Vorige. Geheimerath.

Hofrath. Da ift er. Dant, herzensbant für die fonelle Expedition. Das heiße ich gearbeitet. Das nenne ich ein Probestud von einem brauchbaren Schwiegersohne. — Run — die Mamsell mag den Termin ihres Gluds anberaumen. Bu Tische wird sie und das Nähere sagen. Ich will hinnuter in den Keller gehen, und Anstalten treffen, daß wir laute achte Tropfen bekommen. Flussiges Gold wollen wir hinnuter gleiten lassen, zur Feier des errungenen Goldes.

(Er geht ab.)

# Dierter Auftritt.

#### Mabemoifelle Reifmann. Geheimerath.

Madem. Reißmann (trodnet bie Mugen).

Seheimerath (nach einer Paufe). Meine Sophie weint? Mabem. Meißmann. Mein Bater ift ja gufrieben mit Ihnen —

Geheimerath. Ihnen habe ich feine Freude gemacht, meine Ebeure?

Madem. Neißmann. Sagt Ihnen bas 3hr Sewiffen? Gebeimeratb. Ihre Ebranen fagen es -

Madem. Reißmann (nach einer Paufe). So antworten Sie benn auf meine Thranen.

Geheimerath (gudt bie Acfeln). Der Buchftabe hat entifcieben, wie in fo mancher Sache, wo unfer Gefühl anders enticheiben mochte und nicht barf.

Madem. Beigmang. Und nicht darf. - Beiter.

Seheimerath. Beiter — habe ich nun babet ben Rummer, Sie, liebe Sophie, ohne meine Soulb unzufrieben mit mir zu feben. Etwas, das ich um jeden Preis ertaufen möchte, daß es anders ware!

Madem. Meißmann. Um jeden Preis? — Seyn Sie nicht empfindlich über die Frage, fie enthalt teinen Zweifel. Sie enthalt den festen Glauben an das Herz des Mannes, dem ich das meinige übergeben will — übergeben habe. Ja, Rlarenbach, ich mache tein Geheimniß daraus, ohne zerstierenden Gram tonnte ich mich nicht von Ihnen lodreißen!

Seheimerath. Sophie! Freundin! Gefährtin meines Lebens! Guter Engel, den die Borsicht mir gab, wie kann ich Sie verdienen? Nein, das kann ich nie, ich fühle es, Sie find in der Neinheit und Festigkeit Ihres Willens mehr als ich! Wie kann ich Sie überzeugen, mit welcher Innigkeit ich Sie hochschäße!

Madem. Meißmann. Rlarenbach!

Bebeimerath (nimmt ihre Sanb). Cophie!

Mabem. Reismann. Die Chefrau eines Mannes an einer so bebeutenden Stelle hat große Pflichten. Auch sage ich Ihnen vorher: Niemals werde ich blos Ihre Hausfrau seyn wollen, ich werde Einfluß auf Sie und Ihre Entschliesfungen haben.

Seheimerath. Bum Segen ber Menfchen, für bie ich wirten foll.

Mabem. Neißmann. Bas werde ich aber über Sie vermögen? Ich weiß es, Ihr erster Bille ist immer gut — aber die Ambition, und — laffen Sie mich wahr reden — die habsucht aus Ambition führt Sie auf Abwege, und trübt den Quell Ihrer ersten bestern Gefühle.

Gebeimerath (ficht weg). Es ift wahr. (Rach einer Paule.) Die Liebe wird mich aufrecht halten.

Madem. Neißmann. Für mich felbst will ich weng forbern, aber für die gerechte Sache werbe ich zu allen Zeiten alles ganz und unverkürzt von Ihnen forbern. Ich werde nicht nachlassen, der Mann meines herzens muß ganz habbeln, seine handlungen und ihre Beweggründe muffen wedem Auge der Belt so rein da liegen, wie vor Sottes Auge.

— Nun ist die Frage: Bollen Sie so die Berbindung mit mir schließen? Antworten Sie barauf!

Bebeimerath (fargt vor ihr nieber). Sophie -

Madem. Reißmann. Stehen Sie auf! die Liebe soll mir nicht antworten, sondern die Ueberzeugung des Mannes. Prüfen Sie Sich. Die Antwort, die Sie jest geben sollen, ist mehr als die Antwort vor dem Altar: dort werden wir Kinge wechseln, dann ist alles vorher schon abgeschlossen — hier — allein — keine Zeugen als und — wo nichts sprick, als das Gefühl von kunftigen Freuden oder Leiden, die wir und bereiten, und unsere ewige Verantwortlichkeit, die mit jedem Pulsschlage dringender und mahnt: — "redet Wahrbeit" — hier sollen wir unsere Herzen auf ewig vereinen — oder von einander scheiden. Noch einmal sage ich denn, auf andere Bedingungen nehme ich Sie nicht an; wahlen Sie mich auf diese Bedingung?

Geheimerath. Ja, ja, ja! Geben Sie es nicht an meinem gangen Befen, baß ich Sie fühle, liebe, baß ich Ihrer bedarf, daß ich die Vergangenheit bereue — baß ich auf Treue und Glauben, von Herzen aus, in diefer schonen feierlichen Stunde, Ihre hand erbitte und glücklich bin.

Raben. Meißmann. Gut, mein Freund! Dein lieber, mein geliebter Freund! Ich glaube alles, und fuhle mich gludlich in Ihrem Befit, benn alle Ihre Fehler liegen auf bem Wege zu feltnen Volltommenheiten, und ich betheure Ihnen vor Gott, ich bin nicht hoffnungelos wegen eines einzigen biefer Fehler.

Bebeimerath. Sie führen mich vor bas Bild einer paradiesischen Jufunft. Ich, thatig für mein Baterland, lodgeriffen von tleinlichen Leidenschaften, gelohnt von Ihrem Beifall — von Ihrer Freude — manchmal von Ihren Ehranen. Sie sollen von Unglüdlichen, von Wittwen und Waisen mir vortragen — und mein Verstand soll die Wünsche Ihred herzend möglich machen. D Sophie, unser hochzeitstag wird ein Kest für die hütten im Lande.

Mabem. Meismann. Daß er's werbe, daß wir hand in hand unfre Gelübbe rein zum Altar bringen, daß wir einander für unfre Zukunft Gewähr leisten — setze ich vor unserer Berbindung, kraft Ihres heiligen Bersprechens, als Brant, zwei Bedingungen fest, ohne deren Erfüllung ich nicht Ihre Krau werde.

Sebeimerath. Reben Gie, daß ich banten und ver- fprechen fann.

Madem. Neißmann. Die erste ist, bag, burch Sie bewogen, von Ihnen überzeugt, mein Bater felbst der Erbschaft entsage, die er heute gewonnen hat; der Erbschaft, die — o Rlarenbach! hier muß die Tochter schweigen, und Ihre Neberzeugung muß vollenden, was mein herz zerreißt!

Seheimerath (folagt bie Banbe gufammen).

Mabem. Neifimann (nach einer Paufe). Die zweite Bebingung ift, daß Sie, da ich fehr wohl fühle, daß ich viel fordre, fo gewiß und wahr ich nicht weniger fordern kann, baß Sie den Justand der Ungewißheit enden, und mir hierüber diefen Nachmittag um drei Uhr eine Antwort bringen. Richt hierher, sondern an den Ort, ben Ihnen Gieht ein geflegeltes Billet bervor) dies Billet bestimmt. Sie durfen es nicht eher eröffnen, als fünf Minuten vor drei Uhr. Geben Sie mir darauf Ihre Hand.

Geheimerath (reicht feine Sand hin). Mein Chrenwort! Madem. Beifmann (nach einer Panfe, in ber fie ihn gatlis angefeben, fagt fie feften Tones). Abieu, (und will geben) mein Kreund!

Geheimerath (ohne ihre Sand an laffen). D Cophie, Sophie! Bad haben Sie geforbert -

Madem. Neißmann (nachdem fle ihre Sand fanft los genath). Meines Vaterlandes erster Richter darf mir nicht feine hand mit unterzeichnetem Waisenraub darbieten wollen, und konnte er als Richter sich auch frei gesprochen glauben, so erröthe er als Mensch, mich und den Raub zugleich in sein hans führen zu sollen. Kann der Mann, den ich und das Bell achten soll, nicht so fühlen — dann wird das Selbstgefähl mich lehren, wie ich ihn vergesse. (Sie geht al.)

Seheimerath. Sophie — Madchen — Seele, wie ich teine kenne — Du erhebst mich und wirfst mich zu Boben. Du zeigst mir einen himmel, und rücst bann bas Bild wieder fort. — Ebles, gutes, grausames Madchen! Ach ich könnte weinen, wie im Sturme ber ersten Liebe! (Birft in einen Seffel.) Fromme Thranen könnte ich weinen über bas, was ich jest bin, was ich jest fühle, was die reine Liebe ans mir gemacht hat, und was ich ohne Dich nicht bleiben werbe. (Er springt auf.) Sophie, bestres Wesen, vergiß bas Bergangene, fordere von der Zukunft, ober Deine unmögliche Bedingung begeht einen Mord an mir und Deinem Bater.

(Bebt, indem tritt Mopotat Bellenberger ein.)

#### Sunfter Auftritt.

#### Advokat Wellenberger. Voriger.

Wellenberger. Mein zu verehrender -

Gebeimerath. Bas wollen Sie, Berr Abvotat?

Wellenberger. herr Geheimerath, ich muß Gie nothgebrungen auffuchen. Der Prozest ber armen Brunnigifchen Erben -

Seheimerath. Ift geschloffen, Sie haben ben Spruch. Wellenberger. In allewege. (holt bas Papier hervor.) hier ist er. Je mehr und langer ich biefes Papier betrachte, je mehr kommt es mir vor, wie ein aufgebrochener, gerschlagner, beranbter Gottestaften!

Geheimerath. Sie sind unverschamt, herr Abvofat — Wellenberger. Nein, mein zu verehrender — aber muthig, muthig von Gott, wie ein mit Sinn und Recht bewaffneter alter Anecht, für Rache schreiendes Baisenrecht. Des bin ich.

Seheimerath. Bollen Sie appelliren -

Wellenberger. Ja. Fürmahr!

Geheimerath. So thun Sie es, indef laffen Sie mich — Wellenberger. Nicht, nicht. Ich laffe Sie nicht. Ich welltre an Sie, zu verehrender! Nicht qua judex. fondern

appellire an Sie, zu verehrender! Richt qua judex, fondern qua homo, qua homo, der an den jungften Tag glaubt, und dereinst bei bem großen Posaunenschall rechts zu den Schaaren gesellt sepn will, nicht lints zu den Boden, wo, sonder Sweifel, so mancher Hofrath da steben und zähnklappern wird.

Seheimerath. Ich ehre bas Gefühl, bas Gie befeelt, mein herr, aber es führt leiber nicht gur Sache. Appelliren Sie in ber Korm, bei -

Wellenberger. 3ch will ju Umgehung aller bie Gache

1

auf= und hinhaltenden Repliten, Dupliten und Fatalien, Ihnen ein Argumentum hinstellen, bas eo ipso Dero Spruch caffirt, und die armen Erben in ihr, von Gott und Recht ihnen zukommendes Vermögen einseht.

Geheimerath (gefpannt). Saben Gie ein folches Argument? (Dit Barme.) Das foll mir lieb fenn -

Wellenberger. Wahrlich? fo mahrhaft lieb -

Bebeimerath. Bei Gott! recht lieb!

Wellenberger. Go geben Gie mir ben driftlichen Bruber = und Liebestuß —

Sebeimerath (will ihn umarmen).

Wettenberger. Ohne meine Sande zu berühren, die für diefmal am Chiragra leiden. (Rust ihn und balt bie Sande jurud.) Go! — Unfre Stadt hat das Menschenherz in Ihnen bezweiselt, und vermeint, es ware in einen Geldbeutel vershaftet — Sie werden roth — nun das ist für einen dirigirenden Geheimerath ein gottgefälliges Zeichen; ich werde es unter die Leute bringen. Nun mein Argument ist, daß —

## Sechster Auftritt.

## Hofrath. Borige.

Sofrath. Ach — ba ift ja der alte ehrliche Freund Bellenberger. (Drudt ihm bie Banbe.)

Wellenberger. An - au weh! baf Gott -

Bofrath. Bas ift -

Wellenberger (ftedt eine hand in ben Bufen). Quoad alt und ehrlich ? Ja. Quoad Freund? — So tann ber status amicitiae unter und icon beshalb nicht Statt finden, weil Sie fonst gewußt haben murben, daß ich am Chiragra leibe, und mir nicht murben die Sande fo gebrudt haben, daß ich durch Gefchrei uncivilisirte Tone habe hervor bringen muffen; deshalb ich den zuverehrenden um Verzeihung zu bitten habe — und bitte.

Seheimerath. Ein sonderbarer Umstand ereignet sich, der herr Advocat meint ein Argument gefunden zu haben, bas den Spruch in der Sache des angesochtnen Testaments enträftete, und die Brunnigischen Erben in das Bermögen, sehte.

Anfrath. - Bas?

Wellenberger. Ja. So verhalt siche. Es ift nämlich ber herr Dottor Kannenfeld von Gott mit einer Malabie berührt und bicht an die Pforte ber Ewigkeit gerückt worden. Erweicht vom geistlichen Juspruch, bescheibet er mich an sein Bette, und bekennt unter häusigem Weinen und Schluchzen, baß er die Brunnigischen Erben um ihr rechtmäßiges Verzmögen gebracht habe —

Geheimerath. Bas ift bas -

Wellenberger. Indem er von einem quidam, den der Finger Gottes, indem wir hier reden, wirklich hart auf das haupt trifft — sep beredet und bezahlt worden, den Juftand des wankenden Berstandes, darin die selige Erblafferin, bei Abfassung des Testaments, das die rechten Erben betrogen hat, war, theils zu verbergen, und theils gar zu verläugnen.

Geheimerath (halb laut). Mein Gott! (Pause.) Wellenberger. So ist es.

Sofrath (verlegen). Ift ber Dottor Kannenfeld frant?

Wellenberger. Der ift recht frant. Der hat biefe Ausfage mit allen Nebenumftanden, ben quidam anlangenb, gethan und beponirt.

Sofrath. Dun - und -

Wellenberger. Und? - Und wenn nun ich bie Erbfcaft hatte - fo fagte ich - gewonnen habe ich, will aber nicht, mas nicht mein ift; bantte Gott für gerettete Beltebre : ginge aber in mein Rammerlein, fiele bort auf beibe Rniee und betete um Confervirung des himmelsburger: Dlakes. Des Endes ich fo viel Gutes noch auf Erden thun murde, daß ich als ein zwar gräßlicher, dennoch reu= und bemuthiger Bofewicht in der Todesnoth, wenn fie meiner grauen Scheitel nabe fenn mochte, besteben und abicheiben mochte. - Ihr herren - fo fpricht der alte Bellenberger, ber ale Chrift noch iconen will, ber bie Beltbandel fein Lebtage lieber nach der fleinen driftlichen Sitten : und Bergendlehre, ale nach dem großen Corpus juris abgetban bat - defibalb er amar blutarm ift - aber zu feiner Beit gerecht erfunden werden wird; das er dann jedermann municht, (aum Gebeimerath) fo ben etwan Burbigen, (aum Sofrath) als ben Unmurbigen. (Bebt.)

Sebeimerath (jum hofrath). Um Gottes willen -

Sofrath. Pah! es ift nichts - (Ruft bem Movolat nach). herr Bellenberger -

Wellenberger (brebt fic um, bleibt aber fieben). Run? Poenitet me?

Sofrath. Was fehlt dem Dottor Rannenfeld? Wellenberger. Ein dermaßen hisiges Kieber -

Sofrath. Go? ha ha! hisiges Fieber - ha ba ba! Alter herr, wo bleibt ba ber Berftand? Benn einer ein

hiniges Fieber hat - und benuncirt auf ehrliche Manner - was gilt bas?

Wettenberger. In lucidis intervallis?

Sofrath. Ber das hibige Fieber hat, ift ein Narr, bie Denunciation eines Narren gilt nur bei Narren.

Wellenberger. Goll ich fie vor Beugen annehmen? Soll bie Kafultat feinen Statum beurtheflen? Soll —

Sofrath. Thun Gie mas Gie wollen -

Wellenberger. Und wenn er mit ber Ausfage ftirbt?

Wellenberger. Sm! (Sinnt nad.) Und wenn ich aufgeforedt von allen Indicits, über den richtigen hergang bes Teftaments Ihnen einen Gid abfordre?

Sofrath. Dun ja -

Wellenberger. So wollten Sie -

Seheimerath. Der gange Sandel ift unangenehm; ber hofrath hat vorbin icon ertlart, daß er allenfalls aus Gutmuthigfeit einen Theil ber Erbichaft abtreten —

(Sofrath. Bad?

wellenberger. Was man zu thun hat, thue man nicht theilweife, fondern gang.

Asfrath. Nichts, teinen heller! da Ihr mich zwingen wollt, nicht einen heller. Ihr franter Narr ift ein Calumniant, und Sie —

Wellenberger. Vera laus est, laudari a viro laudato. Hofrath. Jest machen Sie mir den Kopf nicht warm, und marfchiren Sie ab. Schriftlich thun Sie was Sie wollen. Ich werde wissen was ich zu thun habe.

Wellenberger. Fiat! — Go fege ich mich benn in Bewegung, auf bag Gottes Gericht offenbar werbe an ben Ungerechten. (Er geht ab.)

### Siebenter Anftritt.

#### Geheimerath. Bofrath.

Geheimerath. (heftig). herr hofrath - Gie feben mid fo betroffen.

Sofrath. Reden Gie nicht. Gie haben alles verborben.

Bebeimerath. Ich will ihm nach. 3ch will -

Sofrath. Richt von ber Stelle!

Sebeimerath. Sie find verloren -

Sofrath. Ber fcmagt bas -

Geheimerath. Gott hute Sie vor einem Eib -

Sofrath. Bufammendonnern hatten Sie den Advolatenterl follen, mit Richtermiene und Ginfluß und Anfeben; ftatt daß Sie da neben ihm gestanden haben, wie ein Rußbieb, bem man auf die Finger flopft.

Gebeimerath. Aber bie ichauerlichen Umftanbe, bie ich nicht gewußt babe.

Hofrath. Sm! Als ob es nicht einerlei mare, eine Narrin zu einem Testament bereden, ober einen Salbverrudten ein Testament machen laffen. Das erfte haben Sie doch vermuthet, ohne daß es Ihrer Moralität einen Schauder gegeben batte.

Bebeimerath. Aber ber Gib -

Sofrath. Ihre angebliche Gewiffenhaftigkeit emport mich, benn es ift nicht Gewiffenhaftigkeit, es ift Anabenangft. Ber find Sie benn? Sie, ber jest mir gegenüber auf bie Seite bes Gewiffens tritt? Sind Sie benn beffer als ich?

Gebeimerath. Beffen Bert ift ed?

Sofrath. Muthlofer find Sie, beffer nicht. Unterfteben Sie Sich nicht, Sich einen Grad über mich zu erheben. Sie haben Recht und Brod vertauft —

Seheimerath. Herr Hofrath — der Lehrling fann jurud treten.

Asfrath. Benn der Meister ihn laffen will. Der Meister hat ihn aber in der hand. Benn er gurud tritt, bas merten Sie Sich, so muß er auch in sein voriges Nichts gurud treten. Aus der Belt muß er treten, benn ich — ich falle nicht allein. Benn ich falle — so muß der Boden in der Runde beben! verstanden?

Seheimerath. Schredlich! abicheulich!

Asfrath. Glauben Sie benn, baf ich blos um bes Schwiegersohns willen, bes Jimmermanns Sohn zum Beheimerath gemacht habe? Ober um Ihrer Schonschreiberei willen? Dienen sollen Sie mir, weil Sie gut genug und schlecht genug bazu finb.

Sebeimerath. Ich will aber nicht. Ich will nicht, fage ich mit jeber Entschloffenheit, mit dem Aufgebot jedes

guten Gefühle, bas Gie unterbrudt haben.

Hofrath. Das ist alles zu fpat. Sie sind ja fo verwickelt, daß Sie weber vorwarts noch rudwarts tonnen. Sie stehen fest, wohin ich Sie gestellt habe. — So viel für jest. Nun laffen Sie mich bei guter Laune. Den alten Abvolaten will ich schon triegen, beforgen Sie nichts. — Werden Sie der frommen Bapeurs Herr, und tommen Sie zu Lische.

Seheimerath. 3ch fann nicht — Sofrath. 3ch verlange ed. 3ch will es haben.

### Achter Auftritt.

#### Borige. Rath Gelling.

Selling. Mamfell fchidt mich berauf - man bat fervirt.

Sofrath. Allond! Boran, 3hr herrn.

Selling. Gie baben gewonnen?

Sofrath. Naturlich.

Selling. 3ch gratulire.

Sofrath. Da ift ber Beheimerath, ber nun megen bei Berebes ber Leute über bas Teftament fich qualt -

Selling. Ach das wurde mich nicht anfecten.

Sofrath. Beati possidentes. Entweder, ober!

Bebeimerath. Dber? - Eben bad.

### Meunter Auftritt.

## Borige. Meifter Rlarenbach.

Alarenbad. Mit Erlaubniß, 3hr herren gufammen, ich habe mit meinem Sohne nothig gu reben.

Sofrath. Allein?

Alarenbad. Sm - ich bente wohl!

Sofrath. Run fo tommen Sie und benn balb nach. (Bum Geheimerath halb laut.) Sie haben mich vorhin boch gut Benuge begriffen? — Diener, Meister Rlarenbach. Kommen Sie, herr Rath! (Gie geben ab.)

### Behnter Auftritt.

#### Beheimerath. Meifter Rlarenbach. Bernach Bebienter.

Alarenbach. Ich habe doch noch einmal zu Dir tommen muffen — Du haft den alten Bellenberger gesprochen? Gebeimerath. Ja.

Alarenbad. Bas fagft Du?

Gebeimerath. 3ch fcaubre.

Alarenbad. Gott Lob! Bas thuft Du?

Gebeimerath. Ach! Bas ift ba ju machen? -

Alarenbad. hans! Deine Ehre ift bei unferer Stadt schon fehr verschulbet, und Dein Gewissen halt tein redliches hausbuch. Ich frage Dich in Gottes Namen, was wirst Duthun?

Bebeimerath. Bas ich fann, Bater!

Alarenbach. Wenn Du das redlich willft, fo tomm mit mir, lag uns von hier geben.

Gebeimerath. Warum jest - wohin -

Alarenbach. Bom Abgrunde weg. Du mußt nicht hier effen, nicht mehr bier fenn; Du mußt hier nicht beirathen.

Sebeimerath. Das Mabchen ift mein guter Engel, ich fann fie nicht laffen.

Alarenbach. - Dann lagt Dich ihr Bater nicht, ber bofe Engel! Rampfe nicht zwischen beiben. Geh mit mir, thue recht, scheue niemand, baue auf Gott und hoffe! Das Madchen wird doch noch Dein. Geh mit mir.

Bebeimerath. Daß ich tonnte, daß die Gewalt ber Bosheit mich nicht eben fo fest hier hielte, als die Rraft ber Lugend mich unwiderstehlich da bleiben heißt!

Atarenbad. Sans, lieber Sans, mein Sohn, foide mich nicht fort, geb mit mir!

Bebeimerath. 3ch fann nicht, ich fann ja nicht.

Alarenbad. Gott fen Dir gnabig, Du bift ein ver- lorner Renfc!

Geheimerath. Es tann fenn. 3ch bin verloren, ich mag geben ober bleiben. Go will ich benn bleiben, und arbeiten, und feben was von meiner Ehre noch zu retten ift!

Alarendad. Bie kann Deine Standesehre bestehen, wenn die Herzensehre verloren geht, und die muß ja bei diesen Leuten verloren gehen! — Den ehrlichen Förster haß Du von hier gethan, weil er thut, was seines Amtes ist — Deine Schwester weint bitterlich — die Stadt verachtet Dich — ich habe Dir noch nichts Boses darüber gesagt, ich will's auch jest nicht, weil Du mich jammerst. Aber von dieser Stadt will ich wegziehen, zu dem ehrlichen Förster hin, der mein Schwiegersohn wird.

Bebeimerath. Ihr wollt von hier weg -

Alarenbad. Ich will nicht gern. Ich werbe mit taufend Thranen von meinem lieben Arbeiteplage, und von ber Arbeit, die ich hier mit Freuden und Segen treibe, scheiden. Aber da Du nicht zu retten bift, so muß ich fort.

Gebeimerath. Bin ich benn foulb, baß -

Alarenbach. Du trägst manche und große Schulb; Deine Baterstabt weiß es, und verachtet Dich. Ich tann Dich nicht absterben sehen, hand! Ich habe Dich wohl nicht zum vornehmen Mann machen können, aber zum ehrlichen Mann habe ich Dich redlich erzogen. Ich habe best jungen Baumchens gepstegt und gewartet, und nun, da es im besten Bachsthum ist — stirbt ein Aft nach dem andern ab; und will tein frisches Zweiglein mehr gedeihen, so will ich meine

Augen abwenden, nicht mehr hergeben und nicht leben, wo ber verdorrte Baum fallen wird, den ich fo lieb habe.

Gebeimerath. Bater!

Alarendad. Ich fann nicht weinen, aber ich bin von Bergen frant, um Deinetwillen.

Bedienter. Die Gefellichaft wartet auf ben herrn Gebeimerath.

Gebeimerath. Gleich!

Bedienter (geht).

Atarenbach. Ach lieber Sohn, laß mich nicht allein geben. Sieh, Du gehst noch halb gut mit mir fort, wir wollen alle treulich helfen, daß Du die schlimme halfte auch noch wieder gut machen kannst — habe Mitleid mit Dir und mir, Du stehst wahrhaftig am Scheidewege. — Die bosen Menschen da drinnen und hier Dein alter Nater: jene bieten Dir Gold und Schwelgerei; ich biete Dir Frieden und Segen an — hand, um Gottes Willen, geh mit mir.

Gebeimerath (umarmt ibn). 3ch fann bas nicht - aber ich fowore es Euch, ich will viel thun!

Riarenbad. Das ift ein gutes Bort, und nichts mehr. Lebe wohl — ich vertaufe und ziehe fort — ich febe Dich nicht mehr wieber. Gieb mir Deine Sand noch einmal.

Gebeimerath. Rein, das thue ich nicht. Ich icheibe nicht fo von Cuch -

Alarenbach. Es ist am besten fo — es greift mich an — mein Leben gehört auch meiner Tochter! Nun fo las Dich noch einmal an das herz bruden, dem Du fonst Freude gemacht haft. (Umarmt ibn.)

Gebeimerath. Bater -

Alarenbach. Du weinst über Dich felbst? Gott erbarme fich, bag es fo weit gefommen ift. — Run leb wohl, nt megein Der alles Deine Schwefter auch. Gott made Dut ann damm Du werber gut werben, und einmal rufts aus der Weit gebüll fest werd!! (Ball geben)

#### Silfter Auftritt.

#### Berige. Bofrath.

Sefrath. Bun, mit marten.

Alexenden weinen Ermen — reift ibn von mir — reift ibn weg aus meinen Ermen — reift ibn los — er ift mein Gebn . und fein Bater laft feinen Sohn felbst ins Clend geben. Hand, id lafe Dick nicht — und gebe Dich nicht — Du bin ja mein, und die Ratur und Dein herz schließen und ja feit zusammen; willft Du Dick benn felbst lodreisen?

Geheimerath (falage feine Arme feit um ibn). Rein, ich fenn nicht - ich gebe mit Euch - Kort von bier!

Alarenbad. Gott fep gelobt, mein Cohn ift gerettet!
(Gie geben Arm in Arm fort.)

Sofrath (gehr unwilltabrlid einen Soritt nach, fremmt bie Mime in bie Seite, und fieht ihnen nach).

# Vierter Anfzug.

Bimmer bes hofrathe aus bem vorigen Att.

# Erfter Auftritt.

Sofrath tritt heftig berein. Mabemoifelle Reißmann folgt ihm.

Sofrath. Rein Bort, tein Bort, teine Sylbe mehr fur ihn, ben albernen Tropf. Dich und Dich ba figen laffen wie Berpestete? ben Schimpf ertrage ich nicht ungerochen, ich fterbe eber!

Madem. Meißmann. Bar es nicht fein Bater, ber

thm anlag mit zu geben -

Sofrath. Wer bin ich, und mas ift fo ein Bater? Renne ihn nicht mehr, fieh ihn nicht mehr, bente nicht an ihn, er ist für mich todt und begraben, ber herr Geheimerath!

Radem. Meißmann. Auf Ihren Rath hat mein herz ihm Gehör gegeben.

Sofrath. Auf meinen Befehl vergiß ihn.

## Bweiter Auftritt.

#### Bebienter. Borige.

Dedienter. Eisenhändler Grohmann — Sofrath. Ganz recht, ganz recht. Soll kommen. Dedienter (gebt).

Sofrath (ju Mamfell Reismann). Du bift überfluffig. Geh! Madem. Meifmann. 3ch fange an es zu begreifen,

(gebt) baß ich Ihnen überfluffig bin.

Hofrath. Mich überflügeln? Das mittelmäßige Madwert feinen Meister? — Ein Kerl, der vor acht Jahren noch
abvocirte, den ich gehoben, den ich jum Geheimerath gemacht habe — toll war ich, als ich es that — will sich über
mich erheben? (Stampft mit vem Buse.) Eher foll alles zu
Krummern gehen. Den Zwed unverrudt im Auge, und
tuhn und behende zugefahren; ich habe das unnuge Wert
geschaffen, ich reiße es wieder nieder.

# Dritter Auftritt.

#### Grohmann. Hofrath.

Sofrath (ruhig und freundlich). Bas gibts? mein lieber — Grohmann. Der Benninger hat das Monopolium.

Sofrath. Bas Sie mir fagen!

Grohmann. Für 2300 Thaler, die der Geheimenth biefen Mittag ausgezahlt betommt, verschafft er es ibm.

Sofrath. Es ift nicht möglich.

Grohmann. Es ift nur ju gewiß. Dem Rath Gelling wird bas Gelb ausgezahlt.

Hofrath (vertraulis). Ich muß Ihnen nur fagen, daß der Herr Rath Selling mir fcon bavon gefagt hat. Den jungen Mann hat das Gewissen gerührt. Er will die Hand nicht zu folchen Dingen bieten. Ich habe es aber kaum glauben wollen.

Grohmann. Es ift nur zu gewiß.

Asfrath. Ei du mein Gott! wer follte bergleichen von fo einem Mann benten? Das ist ja schlecht, das ist ja — das darf nicht angehen. Ei, ei, da befördert ein hohes Ministerium so einen Mann, sest Vertrauen in ihn, unser eins ist beiräthig gewesen: man glaubt, so ein Mensch, ber von unten her tommt, soll das Interesse des Bürgersstandes am besten beforgen, und dann ist der Staat mit ihm verrathen und vertauft.

Grohmann. Und ich habe als hiefiger Einwohner doch ein naberes Recht als der Fremde.

Sofrath. Freilich.

Grohmann. Ich will mir es ja auch gern etwas koften laffen, nur -

Sofrath. Richt einen heller, bewahre mich Gott vor ber Sunde. Die Sache mit dem Benninger muß umgestoßen werden.

Grohmann. Wenn bas möglich mare, ich wollte gern -

Aofrath. Ei das muß fenn. Ich bin zwar ein guter Freund von dem Geheimerath. Er hat meine Tochter haben sollen, aber fo einem Manne gebe ich fie nun und nimmermehr. Reichen Sie mir nur gleich eine Schrift ein, worin Sie den hergang klagbar anzeigen.

Grohmann. Du mein Gott, ber Beheimerath -

Sofrath. Auf mein Wort und hand, als ehrlicher Mann, ich stehe fur alles! Go mas ift man ja schulbig.

Rur mir gleich bie Schrift eingereicht. 3ch wills fo breben, bag ber Bebeimerath noch mit Ehren heraus tommt.

Brobmann. Renn Gie bas mollen -

Sofrath. Ja, ja, ja!

Grobmann. Aber ber Rath Gelling -

Hofrath. Ift ein junger Mensch, der aus purer Angt vor dem Geheimerath sich eingelaffen hat. So ein Mensch ift noch in Zeiten zu corrigiren. Eben darum ist mir es-

Grohmann. Nun die Schrift foll gleich ba fenn. Gott lobne es Ihnen, werther herr hofrath, bag Sie fich eines armen Burgers annehmen! (Er gebt ab.)

Sofrath. Schulbigfeit, Schulbigfeit - brav, mein fleiner Selling, recht brav eingeleitet!

## Vierter Anftritt.

### Rath Celling. Sofrath.

Settling. Der alte Bellenberger will zu Ihnen ber tommen.

Sofrath. hat er fcon weitere Schritte bei bem Dofter wegen ber Narrheit gemacht?

Selling. Mein, der Dottor liegt in den letten Bugen.

Sofrath. Benn ihn Gott zu fich nimmt, fo entgebt ber Verlaumber einem schweren Prozes! — Run mein Recht und bas Testament anerkannt find, will ich aus freien Studen ben Kindern ein stattliches Geschent machen.

Belling. Recht loblich!

Sofrath. Bann bringt Ihnen ber Benninger bas Be- fcent fur ben Gebeimerath?

Selling. Jest bald.

Sofrath. Nehmen Sie es an, damit wir ein Faftum haben, dann fagen Sie bem Benninger tuchtig die Meinung, und machen mir die Angeige.

Setting. Wenn mir nur ber Geheimerath nicht an ben Sale fommt.

Bofrath. Der Geheimerath? Dem fete ich mit einem Blick Gordinen auf. Fragen Sie in vierzehn Tagen einmal, was der Geheimerath fagt? — Fragen Sie dann was er ist? Gott, wie hatte ich mir so etwas traumen laffen tonnen, als ich den Mann gehoben und getragen habe.

Selling. Borüber fich jedermann gewundert hat.

Sofrath. Uneigennühigfeit, mein gutes Gemuth; habe ich ihm nicht mein Kind geben wollen? Aber Gott foll mich bewahren. Er ift es nicht werth.

Setting. Man weiß ja wohl, daß Gie bei einem hohen Ministerium alles find -

Sofrath. Die vielen Jahre -

Beiling. Daß Gie ben Geheimerath und die Graffchaft eigentlich regieren.

Asfrath. 3ch fenne Land und Leute -

Selling. Um Ihnen zu gefallen, habe ich mich an ben Seheimerath gehängt. Aber ber Mann hat einen folden Dunfel, bag ich es auf die Länge nicht mehr ertragen hatte. hat er mir nicht noch heute gefagt, ich hatte nichts gelernt?

Aofrath. Da febe man es -

Selling. 3ch tonnte fein Deutsch! ich hatte in ber Seffion Betifen proponirt, und neulich fagte er mir ind Besicht, es fep nichts Lacherlicheres, als wenn ich mein junges, leeres Ropfchen gur Rathsgravität forciren wollte!

Sofrath. Das ift mir empfindlich, wiffen Sie bas? ber liebe felige herr Bater mar ein Mann, ber -

Setting. Bar Geheimerath! Ja das hilft aber nichts; fo ein Mensch von nichts drangt sich vor, und unser einer muß nicht nur ihm, sondern gar noch der Holzhaders: Kamilie die Cour machen!

Hofrath. Haben Siedenn seine Schwester heirathen wollen? Belling. Ach nein! Aber in der Angst hatte er mich, wer weiß, doch noch dazu gebracht. Er hat meine Arbeiten, wie er meint, korrigirt, und dann hat er mich allemal dafür hingeschickt.

Sofrath. Das foll alles anders werden, ba ich febe, bag der Menich nicht werth ift, was ich für ihn gethan habe. Halten Sie fich kunftig nur an mich.

Belling. Ach Gott, mit beiben Sanden.

Hofrath. Ich will Ihnen die Schrift auffeten, worin Sie die Bestechung denunciren, auch, daß er Ihr Botum in der Session Ihnen jederzeit mit Gewalt abgedrungen habe. Ich setze es durch, das hohe Ministerium muß unterrichtet werden. Gehen Sie nach hause, ich schicke alles ju Ihnen hin.

Relling. Ich will recht froh fepn, wenn ich von bem Manne los tomme. — Aber, nicht mahr, Sie helfen boch, baß ich auch einmal ein Gefet gang allein machen tann?

Sofrath. Bur Uebung? Dia.

Selling. Rein, ein wirkliches Gefet, wornach bie Leute thun muffen. Wenn's auch gang klein ift — unt bag man boch weiß, bag ich auch Gefete mache. Es ift unt ber Leute und bes Ansehens wegen. (Er gebt ab.)

Sofrath. Ein leeres, leeres, bummes Jungelden! - item es bilft!

Alarenbad. Reinen Groll, lieber Gernau, mas vorbei ift, muß man vergeffen.

Gernau. 3ch muß doch von hier fort.

Alarenbach. Run — auch wohl nicht. Der hand wird nun feine hand auch einmal fur das Gute gebrauchen.

friederike. Bo er nur bleibt?

Alarenbach. Er fundigt dem hofrath den Gunden-

Gernau. Ich hatte gemunicht, bas mare ichriftlich

Alarenbad. Ich habe darauf bestanden, daß er ihn weechen follte.

## Siebenter Auftritt.

#### Vorige. Mademoifelle Reißmann.

Alarenbach. Wen habe ich die Ehre - (Berbeugt fic, alle ruden aus einander.)

Madem. Neißmann. Ohne Umftanbe, meine Freundefriederike. Es ift bie Mamfell Reißmann, Bater!

Madem. Neißmann. Ich erwarte Ihren Sohn, der mich mit Ihnen naher befannt machen wird. (Bu Friederifen.) Bir haben uns ichon gesprochen.

Alarenbach. Mamfell Reißmann? So! — (heftig.) Die Tochter von dem herr — hm — Sie nehmens nicht ibel —

Madem. Neißmann. Bas?

friederike. Bater! lagt es doch gut fenn -

Alarenbach. Ja, ja. Man fpricht nicht gern davon. Sie? Sie find lieb und werth bei jedermann. Bei mir

dumine alle und einemen Bur mit Gir mellen.

Seine und e. Mannig und vunderbur bin ich auf der Benandung ind ein damm ab derfünfen wan. Sin schlunch Hellen dager und ein mit is nur und nicht mehr verlasse.

inte in the

Commercer Sie miefer und anbiren.

dureren Stadten Sie derplenben einem Shila, einen Kommunichten neur nach neue

Consuments. Mit mifer rest festigen, wie ut Limby imander fen weden.

kernen Mace bant erfrigeicht.

Core moures. In denke Jeuere defürz denn necklich, un finne nurs meire von Jenese abhöngen.

Aufeiere Aberg. Dern in fenn Sie nicht gebrauchen. Gese wereite Orine die Abflot zu unterfinden, wehbalt Gir und geboren baten mil id Ihnen Dauf befür fündlich fein bei Sie er genten laben.

Ceffette. Es tit der dummite Streich. ben ich in werten beder nement bede.

Cobenworden. Died Amer fill mich nicht abschreite, Imme und Sobresbelichem mit Sofer meine Dienfte angebeiter, um ben für Sie verbrieflichen Leftamentsbandt beignlegen.

Sofrath Biffen Sie bei jut fenn.

Cebeimerath. Rebmen wir es bles von ber politifden foibliden Seite -

Sofrath. Es in in ber gengen Sade nichts foibliches, mein findlicher Gerr Seheimerath, und 3bre Dienft ang unnug.

Debeimerath. Sie fennen meine Mbficht nicht ver-

und Schwester - und Kreund stiften wollte, ift gefchehen obne mich. Um fo beffer, um fo gludlicher!

Alarenbach. Sieh ba, haben Sie es fo gut mit mir gemeint? Das war brav. Ich dante für den Willen. Geben Sie mir Ihre hand, liebes Kind. (Shuttelt fie treuberzig.) Wohl bem Manne, bem fie zur hausebre gegeben wird.

Ratem. Meißmann. Bohl dem Sohne, ber fo einen Bater bat. (Gubrt beibe gufammen, bie fic umarmen.)

Seheimerath. Goll er nicht unfer beiber Bater fenn, Govbie?

Mabem. Reißmann. Ach Gott!

Bebeimerath. Bie?

Mabem. Teißmann. Das ift ble große Frage, baran wir fteben!

Alarenbach (wintt ben antern, fle geben leife mit ihm binans).

## Meunter Auftritt.

\_\_\_\_

#### Mademoifelle Reifmann. Geheimerath.

Seheimerath. Gine Bebingung habe ich erfullt. Die anbere -

Rabem. Beifmann. Sie haben feinen Ginfluß mehr auf meinen Bater.

Gebeimerath. Dein!

Mabem. Beißmann. Meine Bedingung ift alfo eine Unmöglichkeit — ich bebe fie auf.

Seheimerath. Gott lohne es Ihnen.

Madem. Neifmann. 3ch fete an beren Stelle eine mbere, bie gang von Ihnen abhangt.

memen Saufinie — Juren Bermigen, Ihnen und Ihren Emilif — aber friedlich und auf ewig ideide ich von Ihren Maner Minner und Emwirkungen. Ihre Lochter unf die meitigt werder er fritz was es wolle; wenn ich den Berint duriet Serie rectuenen werde, fo bin ich reich und phiefint. (Er geht al.)

Gefreit sim im unt'. Sm! Ich hatte es boch gleich merfen inden. daß der Menich nicht zu gebrauchen ist, er das zu Zummdent gennt üch wirflich zu verlieben! — die Körnen liebt ibm auch. ist wird ihm Hoffnung lassen — si ist er neichedtich, wenn er fort fommt. Der Dottor gelt istleier, und der Arvofat — hu! — muß auch ruben fond — fond dabe ich feine Ande mehr! (Er geht ab.)

### Sechster Auftritt.

Reifter Rlarenbache Dane.

Meifter Glarenbach, Friederife unt Gernan raumen ben Suntrath aus bem erften Alt herein.

Alarenbad. Frifch ju, lieben Rinder. Greift an. Gott Lob, daß wir den modifchen hausrath los find. Den Lifch fest wieder da her - Co! - Bie bin ich fo froh, daß ich die alten Freunde wieder febe!

Friederike. An bem Tifch werden wir heute Abend recht frob effen.

Alarenbach. Da ber hand auch babei fenn wirb.

Gernau. Wenn es ihm mit feiner Aenderung nur ift ift. Ich fann es nicht glauben. Alarenbad. Reinen Groll, lieber Gernau, was vorbei ift, muß man vergeffen.

Gernau. 3ch muß boch von bier fort.

Alarenbad. Run - auch wohl nicht. Der hand wird nun feine hand auch einmal fur das Gute gebrauchen.

friederike. 2Bo er nur bleibt?

Alarenbad. Er fundigt bem Sofrath ben Gundenbanbel auf!

Gernau. Ich hatte gewünscht, das mare schriftlich gefcheben.

Alarenbach. Ich habe barauf bestanden, bag er ihn fprechen follte.

#### Siebenter Anftritt.

### Borige. Mademoifelle Reißmann.

Alarenbach. Wen habe ich die Ehre — (Berbeugt fic, alle ruden aus einander.)

Madem. Meißmann. Ohne Umftande, meine Freundefriederike. Es ift bie Mamfell Reigmann, Bater!

Rabem. Beifmann. Ich erwarte Ihren Gohn, ber mich mit Ihnen naher befannt machen wird. (3n Friederiten.) Bir haben und ichon gefprochen.

Alarenbach. Mamfell Reißmann? So! — (Deftig.) Die Tochter von dem herr — hm — Sie nehmens nicht ibel —

Rabem. Meißmann. 2Bab?

friederike. Bater! lagt es boch gut fenn -

Alarenbad. Ja, ja. Man fpricht nicht gern bavon. Sie? Gie find lieb und werth bei jedermann. Bei mir

and, bas weiß Gott! Segen Sie Sich ba ju uns ber, wenn es Ihnen recht ift.

Gernan (bringt ihr einen Stubi).

Raben, Meifmann. 3ch weiß ben Chreuplat neben guten Menfchen ju icaten.

Atarenbad. Sie halten etwas auf meinen Sohn - Mabem. Beißmann. 3a, lieber Daun -

Riarenbad. Es geht ihm heute eben auch fonberbar, es wird aber nun wohl beffer werben.

Mabem. Beifmann. Das glaube ich gewiß, guter Bater! (Reicht ihm vie Band.) Es ift meine liebfte hoffnung, bas co io fomme.

### Achter Auftritt.

#### Borige. Geheimerath.

Sebeimerath. hier wollen Sie mich fprechen, Sophie? Reben meinem guten Bater finde ich Sie — hand in hand! Sophie — welch ein Bilb gewähren Sie mir? Liebe, Burbe und Segen, hand in hand! Meine Sophie, unter bem Dache, wo ich geboren wurde.

Mabem. Meißmann. Ja, Gie feben mich gern bier - ich lefe es in Ihrem Auge.

Gebeimerath (tuft ibr bie Sand). Das weiß Gott, bag ein lange nicht genoffenes Gefühl mich jest gludlich macht.

Madem. Meißmann (fiebt auf). Daheim ift Glud und Frieden. Und boch find Sie bisher etwas fremb hier gu haufe gewesen; Ihr herz ift wieder eingetehrt, wie ich sebe; bas Gute, bas ich zwischen Bater und Sohn und Bruder

und Schwester - und Freund ftiften wollte, ift gefchehen ohne mich. Um fo beffer, um fo gludlicher!

Alarenbach. Sieh ba, haben Sie es fo gut mit mir gemeint? Das war brav. Ich bante für ben Billen. Geben Sie mir Ihre hand, liebes Kind. (Schüttelt fie treuberzig.) Wohl bem Manne, bem fie jur hausehre gegeben wirb.

Marem. Meifmann. Bohl bem Sohne, der fo einen Bater bat. (Fubrt beibe gufammen, bie fic umarmen.)

Cheimerath. Goll er nicht unfer beider Bater fenn, Sophie?

Rabem. Meißmann. Ach Gott!

Sebeimerath. Bie?

Rabem. Reißmann. Das ift bie große Frage, baran wir fteben!

Alarenbach (winft ben antern, fle geben leife mit ibm binaus).

## Meunter Auftritt.

#### Mademoifelle Reifmann. Geheimerath.

Seheimerath. Gine Bebingung habe ich erfullt. Die anbere -

Radem. Meifmann. Gie haben feinen Ginfluß mehr auf meinen Bater.

Bebeimerath. Rein!

Rabem Meifimann. Meine Bedingung ift alfo eine Unmöglichfeit — ich hebe fie auf.

Sebeimerath. Gott lohne es Ihnen.

Rabem. Teifmann. Ich fete an beren Stelle eine anbere, bie gang von Ihnen abhangt.

Gereimeren Grit fe erfilt.

Maben Berfmann Sablen Sie mich ohne Ert-

Cepermerers Ober ale Erbideft.

Maten Brifman Des babe ich Ihnen jugetrant, aber nun femman des, was ich für fewer erfenne. Hien Sie min an. Ihre beutige Stimmung ift soon, aber sie nicht verdiendlich, denn nicht die Angend hat sie bestimmt, fendern des Luder dat Sie geschrecht. Sie sind reigeber des Eie und weites, Eie und edeziehre auf Sie wirten femmen, we weder Bater noch Geliebre auf Sie wirten fennen, wie die eiglücklicher Beise bente konnten.

Cepeimerata. Gie feten mich tief berab -

Madem Beifmann Rein, mein Freund — laffen, Sie mid enten. — Sie und reighar, weich und ehrgelift. Glanden Sie, das Sie mit biefen brei Gigenschaften auf der hebe, we Sie fieben, mit Ruben für Sich und bas Boll fieben?

Cebeimerath. Rein, wenn ich fo bleibe.

Saben Beismann. Gie waren bisher bas Spielmert Anderer. Für fremden Bortheil find Gie an Stand geftiegen und an innerm Berth gefallen.

Ocheimerath. Es ift wahr.

Madem. Teismann. Sie find nicht fest genug, am Ruder einer Regierung zu fepn, aber Sie haben Beift, herz und Diffenschaft genug in der Laufbahn jeder Arbeitssamfeit, sich ein ruhiges, angenehmes Leben zu verschaffen. Ich liebe Sie genug, um der ganzen reichen Erbschaft meines Baters, ohne Kampf zu entsagen; aber — auf einer höhe, wo Sie Sich nicht halten tonnen, neben Ihnen zu stehen, dazu habe ich nicht Muth genug. Sollten Sie mich

# Fünfter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

Defrath bringt zwei Blafden mit Wein berein, und fest fle auf ben Tifd.

Der Doktor ist tobt — angenehme Rube! Der Abvokat ift alt — hm — alte Leute haben Anfalle und Zufalle, die — sie kaput machen — hm! so etwas ist natürlich!

# Bweiter Auftritt.

### Hofrath. Rath Celling.

Setting. Uch, werther Herr Hofrath, was ist bas? Ich habe bem Benninger berb bie Meinung gesagt, und bas Gelb ad depositum genommen. Aber du mein Gott — ber Cerl ist ein losgelaffenes feroces Thier. Er sagt, es sey ein gemachter Handel. Der sey nicht schlecht, ber geboten, sondern ber genommen habe, und er verlange das Monopolium ausgesertigt, sonst wolle er hier entsesliche Dinge ansangen.

Sofrath. Defto beffer!

er wohl was — aber so bas feste Rebenwesen, wie sicht fit einen Gebeimerath gebort, bas hat er nicht gehabt! — Run so arbeite. Ich arbeite and, wir wollen Gelb in Menge zusammen treiben. Schwiegertochter, ich und bie Friederite, wir wollen ibm auswarten, wie — wie — ber besten Seele, die mir tennen. Da tuffen Sie boch bas Mabichen, bas ich an die Verwandtschaft glanben tann.

Rabem. Beifimann (that et.)

Alarendad. Und ben Sans auch, bag ich mich recht freuen fann.

Madem, Meifmann (thut et).

Alarenbach. Und fo fegne Guch Gott, in Arbeit mit Froblichfeit! — Aber — aber, Gott foll's erbarmen, ber Bapa — Kinder, ba fallt bie Freude etwas.

Mabem. Beismann (jum Geheimerath). Er wird 3fr Barer, und wenn er es vergeffen tonnte, fo fconen und bebanbeln Sie ibn immer finblic.

Scheimerath. 3ch gelobe es. 3ch werbe um feine Gin: willigung, bie ich foon hatte, noch Ginmal bitten.

friederike. Bor ber Abbantuna?

Alarenbach. Rein, das ift Betrug — Aber, lieber hand, alle — wie will ich fagen? (Salb lant.) Alle Mattipfennige vom verkehrten Sebeimerathswesen — die gib zuvor heraus, an alle, benen fie gehören, dann kannft Du mit Herzensluft arbeiten.

## Bwölfter Auftritt.

#### Borige. Hofrath.

sofrath. Go, die Mamfell Tochter ift hier gu finden? Alarenbad. 2Bo fie Guted in Menge geftiftet bat.



Rommen Sie - treten Sie baber, und freuen Sie Sich uber gute Menfchen, thun Sie ale ob Sie baan geborten.

Madem. Meißmann. Laffen Sie Sich das ruhren, verherrlichen Sie es durch Ihren väterlichen Segen, fo haben Sie viel Gludliche gemacht.

Seheimerath. Ja, herr hofrath -

Atarenbach. Nehmen Sie Sich zusammen, und handeln Sie gut und geradezu, denn, bei meiner Seele! Sie können nicht anders von hier weggeben, als herzensgut oder schlecht. Das sage ich Ihnen vorher.

sofrath (jum Gebeimerath). Sie haben bem Benninger ein Monopolium verfauft, herr Gebeimerath —

Alarenbad. Da haben wir ed. Das verfluchte Gelb!

aufgetreten. Alarenbach. heraus mit bem Gundenpfennig, hanel

Seheimerath. Sogleich, und -

Alarenbad. Somit ift's aus; benn bas fann ich

Geheimerath. Ja, herr hofrath, ich bitte heute noch um meine Entlaffung.

Sofrath. Gut, gut. Aber die Berantwortung über bie bisherige Amtsführung und Gemiffenlofigleit -

(Mabem. Meißmann. Lieber Bater!

Debeimerath. herr hofrath!

Alarenbad. Die werben Sie benn doch wohl nicht zu Protofoll nehmen wollen?

Sofrath. Nach fernerem Befinden anderer Klagpuntte. Das Abdanten macht nichts ungefchehen. Komm, meine Lochter, wir geben —

Mabem. Beifmann. Lieber Bater!

Seheimerath. Sie find durch Ihr Bort mein Bater, wollen Sie in der That mein Feind fepn, so verantworten Sie ed. Bas ich auch gegen Sie sagen und thun konnte — Sophie hat mein Bort — ich werde nichts thun. Sophie ist meine rechtmäßige Braut.

Sofrath. In Ewigfeit nicht.

Mabem. Neißmann. 3ch bin es, Sie gaben 3hr Bort. Sofrath. Ale er noch unbescholten war.

(Sriederike. Berr Sofrath -

Gernau (beftig). Das geht gu meit.

Alarenbach. Still herr, ober ich hole alle beftohlne Brunnigische Erben, diese sollen sprechen und weinen, lallen und fluchen, daß Sie von Gottes und der Ehre wegen so bescholten da stehen, daß Ihnen der Muth vergehen unh, andere so zu nennen, die in der Bosheit gegen Sie kleine Kinder sind.

Sofrath (beftig). Billft Du ihn heirathen?

Madem. Reißmann. 3a.

Sofrath. Ohne Umt, ohne Brod, ohne Chre?

Madem. Neißmann. Ohne Amt und Brob. Ber nennt ihn ohne Ehre?

Sofrath. 3ch. 3a, ich -

Alarenbad. Donner und Wetter!

Seheimerath. Gebuld Bater — Entfernen Sie Sich. Ihre Tochter bleibt bei meinem Bater.

sofrath. Go ift fie enterbt.

Madem. Meißmann. In Gottes Namen.

Sofrath. Ich will ihr zeigen, wer ber Mann ift, bem fie die Erbichaft opfert.

Bebeimerath. Dann werbe ich ber Belt fagen, wer

mich fo gebildet hat, weffen Bert es ift, wenn ich nicht immer nach ben ehrlichen Grundfagen, die diefer redliche Burger mir gab, gehandelt habe.

Sofrath. Bab!

Mabem. Meißmann. Klarenbach — es ift mein Bater! Rlarenbach! wo ftebe ich jest?

Sebeimerath. Am Abgrund, von bem Gie mich eben gurudgeriffen haben, wollen Gie mich ba bulflos verlaffen? Gilt meine Geele Ibnen weniger als meine Ebre?

Radem. Meifimann. Nein, nein! Ich bleibe ba und halte Sie aufrecht. Mein Bort ift gegeben — ich nehme es nicht gurud.

sofrath. Seine Schanbe foll es brechen, und Armuth :foll es bestrafen; niemals kommst Du wieder vor mein Angesicht. (Er gest ab.)

Mabem. Meißmann. Bater -

Alarenbad. Sier fteht einer, der ein Berg hat fur ungludliche Rinder! Romm, meine Tochter.

Ceheimerath. Freiwillig follte meine Entfagung fenn, nun wird fie 2mang und Unebre!

Rabem. Meifmann. Meine Liebe gebort bem Ungludlichen wie bem Gludlichen!

Seheimerath. Er wird mich verberben, und fo unfer Band gerreifen!

Klarenbach. Und ich und ber alte Wellenberger, wir fagen bagu nein! Wir zwei alten Anaben zusammen wollen ihm ein Lied anstimmen, daß er wunschen soll, daß Erde und Waffer seinen Leichnam bedecken mochten. Lagt mich machen, es gilt Guer Gluct!

Rabem, Meißmann. Mann! - Er ift mein Bater - er ift alt, feine Schanbe über ibn, um feiner Tochter willen.

Selling. Ach, mein Befter! Er wuthet nicht gegen ben Geheimerath, fondern gegen Sie und mich. Ich gitte an Arm und Beinen.

Sofrath. Und ich am Ropfe!

Selling. Much, auch.

Sofrath. Der Rerl hat bestechen wollen, fallt alfo in schwere Strafe.

Selling. Er ift ja ein Frember.

Sofrath. Laffen Sie ibn arretiren, fo tann er nicht mehr thun.

Selling. Aber immer noch viel reben.

sofrath. Ift meine Sache; laffen Sie ihn arretiren.

Selling. Aber bas hohe Ministerium -

Hofrath. Ift weit von dieser isolirten Grafschaft und ihrer Direktion, die ja immer stillschweigend in meing hand war. Er wird arretirt.

Selling. Gehr wohl. Aber dann habe ich noch -

Sofrath. Bas noch? Bur Gache.

Selling. Eine herzensangelegenheit. Ich hore, bet Geheimerath bankt ab — zieht vielleicht ganz von hier fort. Ich habe nicht wohl anders gekonnt, als feiner Schweste heute Morgen namhafte Präfente zu machen — die starten Auslagen, die aber ja nun, wenn er hier nichts mehr plagen hat, hinaus geworfen sind, follte mir der Geheimerath boch ersehen.

Sofrath. Die Prafente find Ihnen ja gurud gegeben, meine ich.

Selling. Unversehrt, ja. Aber bie Auslage macht viel. Ich verliere, wenn ich die Sachen jest verlaufe. Konnten Sie nicht durch Ihre Autorität machen, daß er die Sachen gegen den Einkaufspreis gurud nahme, fo —

. Sofrath. Mein. Meine Autociae ermane im erfen. . Delling. Mein Suit des Aleib ein Vora Ange folder nie allein —

· Sofreth (Sepulat), taffet Sie Sie nach Sourme

Pelling. Sinen Salafund! — Ja 149 nufte in him nobl thun. Asia lasit fein gur venn nam runem h. 34 bin bunnen. Zus val im mun. Ir fol nor him geführen werden. Im valls peter refellen.

Bill jewa

Sofreib Ret ben Seit erreiten.

Setting. Cleub! Den Smuffre gemann und ber Antarreier. 3d danke, bag Sie nur rus bem Indarres fefen. Er gen w

hofrath. Shaistings — Es pur nemer purper hiten! Jest gewonnen, at six anner province.

## Britter Auftritt.

### hofrath. Matemoifelle Rerfmann.

Maben, Beifmann, Benn Berer - in fente -Anfrath, Bett! Bitte auges. Frei!

Maben, Beifmann. Bire tage ift foreflich, mu bie feinige; feon Sie gut unt gerebt, belfen Bie it.

Sofrath. Bert, jum Simmermann. Auf meinen baen. Kert!

Raben, Beifmann. 34 fin to. um Gie nid: ju mlafen, bis Gie rubig fenn finnen.

Asfrath. 3d bie ratig. wenn id Dit, ale Spion

meiner hendlungen nicht wehr im hause weiß. Sch, sage id.

Raten Beifnur Berei!

Safrand. Du fülle frin. fige ich Dir. Geb, ober ich laffe Din binbringen. Aus meinen Augen, heillofe Rarrin. Gret!

Mabem. Berhmann. Sie verfreien mich — aber meiner Belicht blethe ich tren, und wenn Sie einen Blif nach mir wenden — brett: Ihnen mein berg jeben finblichen Lroft bar, ben es ju g.i.n vermag. (Gie geht ab.)

### Vierter Auftritt.

### hofrath. Abrofat Bellenberger.

Wettenberger. Gie haten mid fordern laffen ? De bin id.

Asfrath. 3d bante Ihnen. Geben Gie Gid.

Weitenberger. Bas ift gu Billen?

Sofrath. Gin gutlides Befrrad.

wettenberger. Proponiren Gie gute Sache, fo ift bas Gefprach gutlich.

Sofrath. Run — Dofter Kannenfelb ift tobt? Wellenberger. Bit binuber gegangen. Ja.

Asfrath. Gein Glud! ich batte ben Berleumber -

Wellenberger. Nicht alfo. Nicht Berleumder — wohl aber reuiger, alfo begnadigter Gunder! Er ist todt, dem Leibe nach. Seine lebendige Rene aber hat er in meinen Bufen nieder gelegt, daß sie Früchte bringe nach feines Leibes Tode! Sie anlangend, ift er alfo nicht todt, dieweil ich lebe. Bur Sache alfo in Sottes Namen! Bas wollen Sie?

Sofrath. Propositionen thun.

Wellenberger. Laffen Gie boren.

Sofrath. Segen Sie Sich. Daher — wenn's gefällig ift. Wellenberger (fest fic an ben Tifc).

Sofrath (fest fid auf Die andere Seite). Unfre guten, alten, beutschen Borfahren haben immer ein Gladden getrunten, wenn fie wad Gutes vorgehabt haben, und für die Nachtommenicaft ein Statutum haben festseben wollen. (Scheuft ein.)

Wellenberger. Ei nun, wenn bergleichen, wirflich Gutes. bier vorbanden feyn follte - mag es feyn.

Sofrath. Trinfen Sie jum guten Anfang, (bebt bas Bas) lieber herr Abvofat.

Wellenberger. Benn bas Gute vollbracht fenn wird, bann wollen wir jur Dankfagung etwas Bein nehmen. Sang wenig.

Sofrath. Der Wein erfreut bes Menfchen herz - Wellenberger. Gute handlungen boch noch ein mehreres. Sommen Sie ad rem.

Sofrath. Geben Gie — ich befige nun doch einmal bie Erbichaft. (Trintt.) Dero Bohlfepn —

Wellenberger. Dero -- wenn es Gottes Wille ift -- Befferwerben!

Sofrath. Run, nun — auch das — (Reicht ihm bas Glas.) Wellenberger (trinft ein wenig). In Gottes Namen.

Sofrath. Ich bin wirflich entschloffen, für die Rinder, bie mich bauern, ein Uebriges gu thun.

Wellenberger. Ein Uebriged? Alles muffen Sie thun, fo ber Rinder als Ihrer Seele wegen.

Sofrath. Bas meinen Gie bamit ?

Weltenberger. Sie muffen bie gange Erbichaft beraus

Srinte Ba terter Sie tent

Weiteregen Br wollen Sie ben, nach bem Libt. Riem femen?

Sefenn. Benr des Doftres Karrbeit — bewegt nich ein für allema zu niches.

Wellengeren Eber ber feiertide Eit, ben ich Ihner vor Gering, ber offner Ebeier abfeiter, bas Sie von alen, was ber Errivert ausmang, nichts male fiche befigen?

Safrana Ben fenn ich leufen! Den -

We..esterger febr tar'.

Setzunk Biden:

Weilenbergen Greif Denn — es überlänft mich ein Stenfen, beg ber Sie 3br Gerg nicht and ben Angeln reift, bag Ste bie brei Kinger gegen Gottes Gerickt endereden wollen. Ge frasell mir vor ben Angen, und ift mir, als betre ich ben besen geind zwiichen mir und Ihnen züngeln und veleifen, zichen und bebulachen, und als sähr seine zündenden Aralen in die arme Seele fahren, fie an fich zu reifen, für unn und einig. — Ich bin frank, thun Sie Gutes, und laffen Sie mich nach hause und zu Bette geben.

Sofrath. Bleiben Gie -

Wellenberger. 3d fann nicht.

Sofrath. Meine Proponition muffen Sie boch ale An: walt ber Rinber ern beren.

Wellenberger. Proponiren Sie benn furs und gut. Sofrath. Segen Sie Sid.

Wellenberger. 3a, ich muß. Denn ber faliche Eib hat mich abgemattet — (fest fid) proponiren Sie gu Gottes Ehre und Ihrer Seelen Seil, damit ich wieder zu Kraften komme.

4 frath. Ich will ben Rinbern, nicht aus Schulbigfeit, fondern aus Mitleid und driftlicher Liebe, die Salfte ber Erbicaft abtreten. Was fagen Sie bagu?

Wellenberger. Salbe Tugend ift feine Tugend, doch ift fie beffer ale Uebelthat.

Asfrath. Run?

Wellenberger. Benigftens muß ber bofe Feind etwas von Ihnen gewichen fevn. — Es freut mich wirklich boch.

Sofrath. Erinfen Gie -

Weltenberger. Es ist fast nothig, benn mir ist von ber Seele aus um Ihrentwillen nicht wohl zu Muthe. (Leert bas Glas pollenbe que.)

Sofrath. Bas mache ich boch auch ba — habe ich über bem Gespräch die Flasche offen gelaffen, und ber Ehrentrunt verriecht — thut nichts — (Rimmt bie Flasche ju fich und sest ibm bie andere bin, worans er ibm gleich einschentt.) hier ist frischer Rein.

Wellenberger (fest bas Glas bin). 3ch trinfe nichts mehr. Sofrath. Benn wir fertig und einig find, jur Ber= fonung.

Wellenberger. Mein erftes Bort wie mein lettes ift,

Asfrath. Ach, was ist bas — (Schentt fich von feiner Blafce ein.) Trinten Sie, baß Sie Ihrer Seits auch ein bischen gutmuthiger werben. Angestoßen.

Wellenberger. Rein! Beinmuth ift Uebermuth, guter Ruth foll aus bem Bergen tommen, nicht aus ber Alafche.

Sofrath. Biffen Sie was mich noch weiter bringt? Ihr reblicher Charafter, die Liebe für Sie; und da meine Lochter nichts taugt, fo gebe ich denn in Gottes Namen, nach meinem Lobe, wenn fie mich, fo lange ich lebe, in Rube

an jedermann, fo flug und vollbergig, daß ich ein Menfch ohne Gefühl fenn mußte, wenn ich nicht meine Rechnung auch abgethan glauben wollte.

Alarenbach. Ei fo reden Sie benn. Lange genug habe ich nicht nachfragen mögen, was mein Sohn macht: heute gefällt er mir wieder fo wohl, daß ich in einem weg von ihm fprechen könnte.

Gernau. Ich mußte mit ihm nach hause geben. "Beg mit jedem Gewinn, wovon es auch nur ungewiß ist, ob er recht erworben war;" sagte er. Dann zählte er Geld ab, siegelte es ein, "reisen Sie in die nachste handelsstadt," rief er mir zu, "ich gebe Ihnen die Abresse mit, wohin das Geld gehört, schieden Sie es dann hierher an die, welchen ich schädlich gewesen bin. Benn sie es nur wieder haben, es kummert mich und jene nicht, daß sie wissen, woher es kommt. Ich reise auch heute noch ab. Zwei Posten bei guten alten Leuten, benen er bei dem Pacht des Straßensbaues Unrecht gethan hat, trägt er so eben selbst ab, weil es gute Menschen sind, darauf er sich verlassen kann, daß sie seine Offenbeit nicht misbrauchen.

Alarenbad. 3hr Bert, liebe Tochter! Reines Gewiffen, Freude und Ehre; welch einen reichen Brautschat bringen Sie in mein haus! Wenn wir des Abends so zufammen tommen, und jeder fein Tagewert und feinen redlichen Erwerb überfieht, wie wollen wir dann mit Liebe und Dant die Intereffen Ihres Kapitals berechnen und abtragen! eingerichtet, fur ein Schloß nicht, also laffe ich es bleiben." Der alte Fürst hat sich nacher noch oft bei mir bedankt, und manchmal recht nachdenklich dazu gesagt — "Er hatte wecht, Meister Klarenbach; ach, wenn es doch manche von meinen Rathen auch so machten, kamen zu mir, und sagten: Derr, zu dem Geschäft, wo ich augestellt bin, tauge ich nicht, brancht mich anders wo. Aber die nehmen die Art und besenden frisch zu, unbekümmert, wo die Balken vom Staatszedande schwach, oder wo sie start sepn muffen." — Reise Du heute noch an Ort und Stelle, daß Du vom Bau weg hummst, Gott sep mit Dir!

# Meunter Auftritt.

### Vorige. Wellenberger.

Wellenberger. Send Ihr beisammen? — Gott Lob!
Alarenbach. Eben recht, Herr Wellenberger —
Wellenberger. Einen Stuhl — einen Stuhl —
Geheimerath (gibt ihm einen Stuhl).
Alarenbach. Was ist Euch benn? —
(Wellenberger. Uch Gott! Uch! —
Friederike. Was sehlt Ihnen —
Gernau. Sie beunruhigen mich —
Madem. Neißmann. Sie haben mit meinem Vater
gesprochen —

Wellenberger. Ja, ja, ja.

Beheimerath. Lieber Wellenberger - reben Sie boch offenherzig.

Wellenberger. Est necesse, ut remotis testibus loquar.

Gernau. Lieber Bruder! Ift es benn möglich, baß Sie iemale andere fenn fonnten?

Geheimerath. Man finkt nicht auf einmal, nur nach und nach. Um auf einmal heraus geriffen und gehoben gu werben, muß das gute Schickfal fo eine hand guführen.

(Leat Mamfell Reifmanns Sand an fein Seu.)

Friederike. Du fiehst auch weit freundlicher aus wie fonst. Ann haft Du Gernau tennen gelernt; begreift Du es jeht, daß ich Dir niemals hatte gut werben tonnen, wenn Du mich gezwungen hattest, den Rath Selling pu heirathen?

Gebeimerath. Liebe Friederite -

Atarenbach. Run, nun! Das gefchab ja noch im Raufch vom fremden Bein. Der hoheitstrank hatte bes gemacht. Ein gutes, nubliches Getrank, wer es maßig und bescheiden zu sich nimmt. Wer das nicht kann, bleibe bei dem Landweine.

Mabem. Neißmann. Aber wie werden Sie es nun mit Ihrer Stelle machen, und mit der Klage wegen bes Monopoliums -

Seheimerath. In die Residenz reisen, dem Minister, ber ein guter Mann ist, offenherzig fagen, daß ich zu schwer für meine Schultern getragen habe, und ausgeglitten bin unter der Last, die ich für startere Schultern bei ihm nieder-legen zu burfen, ehrlich bitten mußte.

Atarenbach. So ift's Recht, hans! Als ich in ber Rachbarfchaft zu bem fürstlichen Schloß ben Riß geben und es bauen sollte, ba sprach ich auch: "Ihro Durchlaucht, ich bin ein Jimmermann, das ist zu hoch für mich; laffen Sie einen Baumeister holen, mas ber vorschreibt, will ich untadelhaft hinstellen. Für ein Wohnhaus ist mein Kopf

eingerichtet, fur ein Schloß nicht, also laffe ich es bleiben." Der alte Fürst hat sich nachter noch oft bei mir bedankt, und manchmal recht nachdenklich dazu gesagt — "Er hatte recht, Meister Alarenbach; ach, wenn es doch manche von meinen Rathen auch so machten, kamen zu mir, und sagten: herr, zu dem Geschäft, wo ich angestellt bin, tauge ich nicht, braucht mich anders wo. Aber die nehmen die Art und besauch frisch zu, unbekummert, wo die Balken vom Staatsgebände schwach, oder wo sie start sepn muffen." — Reise Du heute noch an Ort und Stelle, daß Du vom Bau weg kommst, Gott sev mit Dir!

# Meunter Auftritt.

### Borige. Bellenberger.

Wellenberger. Gend 3hr beifammen? - Gott Lob!

Alarenbach. Gben recht, herr Bellenberger -

Wellenberger. Ginen Stuhl - einen Stuhl -

Seheimerath (gibt ihm einen Stuhl).

Alarenbad. Bas ift Euch benn? -

(Wellenberger. Ach Gott! Ach! -

Friederike. Bas fehlt Ihnen -

Gernau. Sie beunruhigen mich -

Rabem. Meißmann. Gie haben mit meinem Bater gefprochen -

Wellenberger. Ja, ja, ja.

Seheimerath. Lieber Wellenberger - reben Sie boch offenbergig.

Wellenberger. Est necesse, ut remotis testibus loquar.

Seheimerath. Dicam ergo aliis, ut abeant.

Wettenberger. Imo, jubeas quaeso! Sunt enim res summi momenti.

. Cețeimerath. Numquid sane de sponsae mese parente?

Wettenberger. Quin ita! Agitur enim vita et animae salus!

Seheimerath. Lieben Leute, last mich einen Angenblid mit bem guten Manne allein.

Alarenbad. Gi mein Gott -

Mabem. Meißmann. Es betrifft meinen Bater - ad Rlarenbach!

Seheimerath. Bir wollen alles auf guten Beg bringen. Mabem. Neißmann. Mitleid, tindliches Mitleid — Sohnespflicht, Ihr Herz, alles nehme ich in Anfprus. Klarenbach, Sie muffen ihn gegen feinen Billen auf guten Beg führen. Sie muffen es, ewig will ich es Ihnen danken.

# Behnter Auftritt. Vorige. Hofrath.

sofrath. herr Bellenberger -

Wellenberger. Ich, bas Gott - (Steht auf.)

Sofrath. 3ch muß mit Ihnen allein reben.

Wellenberger. Rein, und - nein! 3ch will nicht. Sechs Schritte vom Leibe.

Sofrath. Ich muß mit Ihnen allein reben. Wellenberger. Gott foll mich bebuten -

Mabem. Meißmann. Lieber herr Bellenberger, thun Sie es, ich befcwore Sie barum.

Wellenberger. Kann ich benn bad? Fragt ihn boch felbft.

Bebeimerath. 3ch bitte barum. 3ch bitte febr.

Wellenberger (nach einer Paufe). Run ja. Ja bennt. 3ch will es magen.

Mabem. Meißmann. 3ch dante Ihnen -

Wellenberger. Aber — (Binft bem Geheimerath, und rebet leife mit ibm.)

Sebeimerath. Ja, bas will ich. Rommt.

Sofrath (beforgt). Bas - mas wollen Sie?

Bebeimerath. Dichts, mas Gie beunruhigen fann.

Sefrath. Bo wollen Gie bin ?

Seheimerath. Diefe hand, und Ihre Achtung ver-

(Mile, außer ber hofrath und Bellenberger, geben ab.)

# Eilfter Auftritt.

### Bofrath. Bellenberger.

Sofrath. Ei, lieber herr Wellenberger — Sie find — es ist — warum find Sie — ich begreife nicht, weshalb Sie fo von mir weggegangen find —

Wellenberger. Das wurde mir Unwürdigem von oben ber in den Sinn gegeben. (Biebt die Blasche hervor.) Bas ift bieß? (Gest fie auf ben Stuhl.) Antworten Sie.

Sofrath. Bie - (Bill barnach faffen.)

Wellenberger. Burud ba! - Gift ift ed.

Sofrath. Gi mein Gott!

Wellenberger. Gift ift in bem Beine, ben Sie mir vorgefest baben.

Sofrath. Sollte ein ungludlicher Irrthum -

Wellenberger. Gift ift es, das meinen Mund auf ewig schließen sollte, damit ich, mit Unterhandlungen eingeschläfert, schnell aus der Welt geben sollte, und von ihren Graueln nicht mehr reden könnte.

Asfrath (nimmt fich gufammen). herr Abvolat, Sie unter-fteben Sic -

Wellenberger. Ich unterftehe mich, Sie einen Morber zu beißen.

Sofrath. Wer weiß, was Sie unterbeffen mit biefer Bouteille gemacht haben ?

Wellenberger. Bollen Sie's darauf wagen? wollen Sie? Ich sehe, und Sie fühlen schon das Kainszeichen, das Gott auf Ihre Stirne gebrannt hat. Denn Ihre Seele wirft nicht mehr. Sie sind bahin, die Angst entfraftet Sie, daß Ihre heiße Junge am Gaumen bebt und lallet.

hofrath. Aber - Sie - Sie -

wellenberger. Stille geschwiegen, denn hier ist nun nichts mehr zu machen, als mit Angst abzuwarten, was ich thun will. hier steht das Verbrechen, da steht der arme Sünder, und hier stehe ich als Richter, oder barmherziger Mensch, je nachdem Sie Sich zerschlagen in meine Hande geben; wo nicht, als Anklager vor den weltlichen Gerichtent hiermit knieen Sie in diesem Augenblick unter dem Schwert!

— Was ist nun zu thun?

Sofrath (gitternb). Mein Gott -

Wellen berger. Sie find am Enbe! Die Strafe Bottes liegt in meiner Sand, die Barmherzigfeit in meinem Bergen

- greifen Sie zu, baß mein herz die Oberhand behalte, benn ich bin ein Menich, den Sie auf das Aeußerste gebracht haben.

Sofrath (angfilia). Bas - was foll ich benn -

Wellenberger. Auf das Meußerste, fage ich, ich fann mich fanm halten, daß ich nicht Gerechtigfeit rufe.

Sofrath. Bas verlangen Sie benn?

Wellenberger. Ich für mich, nichts. Aber was verlangt benn Ihr Gewissen, fündiger Mann? Spricht denn das gar nichts — (beftig) so — so muß ich einen Gang thun. (Bill fort.)

Sofrath. Run ja - ich gebe die Erbichaft heraus.

· Wellenberger. Beiter -

Asfrath. Bas fann ich mehr -

Wellenberger. Sie geben aus Diensten, bag ber freffende Rrebe von der Bruft meines Baterlandes genom= men werde.

Sofrath. Aber -

Weltenberger. Das heißt mich Gott und bie Menfch= beit fprechen. Ich bestehe barauf.

Sofrath. 3ch will es -

Wellenberger. Sie willigen in des Geheimeraths heirath, und enterben Ihre tugendhafte Tochter nicht. Alle biefe Dinge geben Sie heute noch schriftlich in meine hand. Dann will ich barmbergig schweigen und schonen, daß einst weiner auch moge geschont werden.

Asfrath. 3ch will es. Aber Stillschweigen von ber gangen Geschichte, auf ewig.

Wellenberger. Auf ewig.

sofrath. Geben Sie mir Bort und Sand barauf.

Wellenberger. Bort, bas ift genug. (Stedt bie Blafche

ein.) Ich rebe gu feiner lebenden Seele von biefem Grauel, wenn Sie die Conditionen erfullen.

Sofrath. Seute noch.

Wellenberger. Gehen Gie nun hinaus, und verfunden ben Menfchen, mas Gie Gutes an ihnen thun wollen.

Sofrath. 3ch will ihnen alles gemabren, aber ich fann es ihnen nicht fagen.

Wellenberger. Das muß geschehen, bamit Sie bei außerer Weltehre bleiben — geben Sie.

Asfrath. Sie haben recht — (Bieht einen Ring vom Binger.) Rehmen Sie — er ist vom besten Wasser, zwei hundert Louisd'or werth. —

Wellenberger. Die Freudenthranen der tugendhaften Tochter haben das echte, christliche Wasser und glanzen bester. Diese will ich annehmen, und Gott für die Trübsal danten, womit er mich das Gute hat einhandeln lassen. Jeht gehen Sie. Ich wünsche Ihnen wohl und bald zu sterben — somit entlasse ich den Sünder aus der Angst und meiner Hand — und empsehle ihn in die Hand Gottes. — Fortgeschritten, benn der Anblick thut nicht wohl. (Er beutet auf die Thure.)

Sofrath (folagt fid vor bie Stirn und geht.)

Wellenberger. Ich glaube, ich habe mohl gethan — wenigstens weiß ich es nicht beffer zu machen! Er hat vor bem Scharfrichter gestanden — will er davon geschreckt nicht anders werben — so wird sein guter Engel das Antlit ver- hullen und von ihm weichen — dann ift er balb hingeworfen, wohin ich ihn doch nicht gebracht baben will!

# Bwölfter Auftritt.

### Wellenberger. Meifter Rlarenbad.

Alarenbach. Alter Freund - Gie haben Bunber getban -

Wellenberger. Ich nicht - nicht ich, (fieht an ben himmel) aber ein anderer.

Alarenbad. Er gibt ben armen Baifen ihre Erbichaft, er gibt meines Sohnes heirath gu -

Wellenberger. Go ift ed -

Alarenbad. Er enterbt bie Tochter nicht, er gibt ben Rindern ihr Erbtheil -

# Dreizehnter Auftritt.

### Borige. Seheimerath. Mademoifelle Reismann. Friederike. Sernau.

(Geboimerath. Mann ohne gleichen -

Madem. Meißmann. Ewige, ewige Dantbarteit -

Wellenberger (fledt bie Banbe ein). Schont meine Sanbe, bie frant find — mein herz ist gesund, barauf legt mas Ihr wollt.

Geheimerath. Wie war es möglich — wie ist es zu= gegangen —

Gernau. Das fagen Sie und -

(Friederike. Das begreife ich nicht.

Wellenberger. Das -

Geheimerath. Er hat alle die Bohlthaten fo heraus gepoltert ---

Friederike. Reinem Menfchen bagu ins Auge gefeben - Gernau. Und fo ift er fortgerannt.

Alarenbach. In meinem Leben habe ich keinen Menfchen auf eine häßlichere Art recht viel Gutes thun feben.

Mabem. Reifmann. Ach Gott! Er hat es boch gethan, und -

Klarenbach. Run, nun — wie es aber zugegangen ift — Wellenberger. Fragt mich niemals mehr — niemals — verfteht Ihr mich!

Alarenbach. Wir banten Gott, bag es ift; was wollen wir forfchen, wie er es geleitet hat.

Wellenberger. Go recht, Freund Rlarenbach! (3mm Gebeimerath.) Und Gie entfagen ber Beheimerathoftelle?

Bebeimerath. Gie ift mir gu fcmer!

Wellenberg er. Habe ich es Euch nicht hundert Mal gefagt, als er noch fogenannter Abvotat war, und fo menfolich, fo feurig, fo unverdroffen für das Recht schrieb — Meister Klarenbach, sagte ich, der hand steht auf ebner Erde fehr hoch, laßt ihn nicht höher steigen, er fällt herunter!

Alarenbad. Es ift bei meiner Geele mahr.

Wellenberger. Alfo felbft wieder herunter gestiegen ? bad ift brav.

Gebeimerath. Ich werbe fünftig wieder an Ihrer Seite ber Menschheit dienen, ich werde wieder Advotat.

Wellenberger (beftig). Nicht Abvotat! Ich tann das Wort nicht leiden, die Menfchen denten sich immer dabei einen verworrenen Knauel Zwirn, ober einen falfchen Boten, der aus der Wildniß in die Wuste führt. Nicht Advotaten follten wir heißen, sondern Rechtsfreunde.

Alarenbad. Ja, ja. Rechtefreunde, Unrechtefeinbe!

Wellenberger. Die teine Sache führen, welche nicht taugt. Dazu verbinden Sie Sich! Haben Sie das herz? Seheimerath. Willig und gern.

Wellenberger. Wenig schreiben, viel thun, wenig Geld, viele Ehre und frommen Sinn! Selten bas Corpus juris gefragt — oft bas Herz, und allezeit die Tobeestunde — Freund! Dann sollen Sie bei ber Tobtenparade zwei Febern freuzweise über unsern Sarg legen; die bebeuten bann so viel, wie zwei Helbenbegen.

Alarenbad. Hand! nimm ben Mann gum Muster. Er hat wenig, und ist boch fo reich. Ach es ist ja fo traurig ju nehmen und fo felig ju geben.

Sebeimerath. 3ch fuble es, ich fuble es fo machtig.

Alarenbach. Ja? Darauf wollen wir die Gläfer ansftoßen und laut wunschen, daß der Mädchen viele, so wie meine Sophie — die Männer zu Arbeit und Ehre, statt zu Glanz und Hoheit, leiten. Belche beides nur zum Bahrzeichen gebrauchen, daß bei Ihnen die Menschheit Trost suchen soll, die segne jeder Biedermann! wer aber auf einer Stelle stehet, wohin er nicht taugt, der trete aus Liebe für die Tugend und das Vaterland, selbst davon ab!

Sheimerath. Die Welt mag es verkennen, reich wird ihn fein herz belohnen, und wenn er einen guten Bater hat, wie ich — fein Segen. (Bebt in bes Baters Umarmung.)

Gernau (fußt Mamfell Reißmann bie Banb).

Madem. Reißmann (umarmt Friederiten).

Wellenberger (folägt Meifter Rlarenbach treuberzig auf bie Soulter).

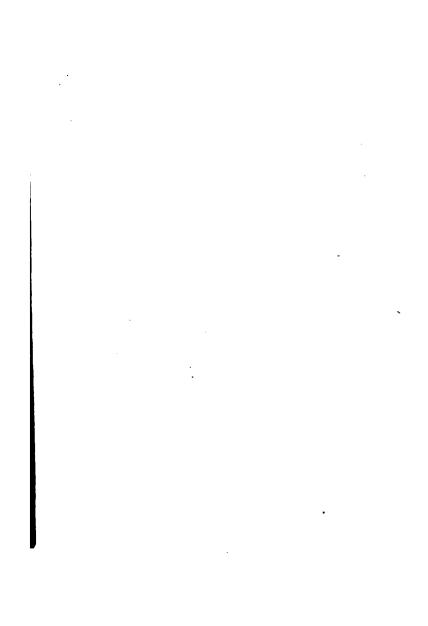

# Erinnerung.

Ein Schaufpiel in fanf Aufgagen.

#### Personen.

Geheimerath Seeger.
Albertine, seine Tochter.
herr Barbamm.
Rabam Barbamm.
Sekretär Barbamm, ihr Sohn.
henriette, ihre Tochter.
kelding, ein Pachter, Bruder der Radam Barbamm.
Doktor Rado.
peter,
kubwig,
bes Geheimeraths Bedienter.
Zwei Lohnlakaien.
Ein Bedienter des Riniskers.

# Erfter Anfing.

Ein fparfam moblirtes Bimmer, boch ift alles reinlich und gusammen paffenb.

# Erfter Auftritt.

Madam Warbamm, ein Saubredunngsbuch in ber Sand, tritt mit lebhaftem Unmuth ein, fest fich an ben Tifch, schlägt bas Buch auf, liest, seufst, wählt mancherlei Febern, ebe ihr eine recht ift, schreibt, schüttelt ben Ropf, summirt, zieht ben Gefvieutel herans, er ift leer, fie reibt ihn zusammen, wirft ihn haftig auf bas offene Buch, geht mit jusammen geschlagenen Sanben umber, halt ihre gefalteten Sanbe unter bas Rinn, und bleibt nachbenkenb so fieben.

# Bweiter Auftritt.

Felbing, ihr Bruber, im Solafrod, mit einer Zeitung in ber hand. Mabam Wardamm.

Selding. Guten Morgen, Schwefter! Rad. Wardamm (ficht fic um, wintt mit vem Ropfe). Selding. Bo ift Dein Mann? Rab. Warbamm (verbrieflich, aber nicht bosartig). Bad weiß ich -

felding. Da habe ich die Zeitung - Mad. Wardamm. Das febe ich -

Selbing. Die Armeen fteben immer noch in meiner Begenb.

Mad. Wardamm. 5m!

Selbing. Das ift eben tein Glud für mich.

Mad. Wardamm. Sage mir nur, wie Du einen ganzen Morgen fo im Schlafrod Dich herum treiben magft? Ein Mann — ein Pachter — der Feld, Haus, Schener, Leute, Bieh, Register, Magazine, Correspondenz zu verwalten hat —

Felding. hatte! (Seufat.) hatte — liebe Schwester. Schon einmal burch ben Krieg zu Grunde gerichtet, wieder alles angeschafft, und nun wieder vertrieben — teine Nachricht von meiner Familie — gehe ich da herum — und sehe mich für einen Kranten an, ber nun für abgemattete Seele und Körper nichts hat und sucht — als Gemächlichkeit und Warme.

Rab. Wardamm. Ber im Schlafrode geht, ift trage, wer trage ift, fann gu nichts tommen -

Selding. Du hast so Deine Gemeinsprüchlein; Du meinst bergleichen gut — aber wer Dich nicht kennt — begreift Dich bennoch nicht. Gegen Deinen Mann bist Du manchmal fast — fast hart.

Mab. Wardamm. Ich muß es fenn, ich muß es fenn. Ich bins nicht genug.

Seiding. Er ist ein so guter, vortrefflicher Mann — Rad. Wardamm. Gut — vortrefflich? Ja, das ist er. Aber zu gut ist nicht vortrefflich. (Sie geht und hebt ben leeren Gelobeutel in die hobe.) hier find die Kolgen.

Selding (feufat). Freilich!

Rad. Wardamm. Die find bod und erfcredlich. Bir find - Bas bilft's, bag man bavon rebet?

Selding. Doch Schwester, es ift beffer, Du legft Deine Sorgen auf mich, als auf Deinen Mann,

Rad. Wardamm. D ber ift immer gutes Muths,

Selding. Gott fev Dant bafur!

Mad. Wardamm. Den ficht nichts an.

Felding. Ach fag bas nicht. — Aber wie steht Ihr benn jest?

Mad. Wardamm. Schlecht, schlecht, schlecht! Arm! Bie arm, bas weiß ich noch nicht; aber wie verspottet — das weiß ich.

Selbing. Run, nun - verfpottet?

Mad. Wardamm. Der Mann vom Drittel — herr Drittel, so hat er lange genug geheißen. Ob er so viel noch im Vermögen hat als er das Orittel nannte — ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es ist auch fort. Und dann — ist alles fort.

Selbing (feufat).

Mad. Wardamm. So zu leben — folde Grundfatel Bon ber Stunde unfrer heirath an — wenn er mir fagte: — Pauline, laß mich machen, laß mich wirthschaften. Reich bin ich, laß, wenn's unglücklich geht, zwei Drittel darauf geben. Ein Drittel will ich fest halten, für Alter, für Unglück, für Dich. Darauf kannst Du rechnen. Von der ersten Stunde an habe ich dagegen gebeten, gerathen, geforgt, gespredigt. Nichts — es ging wie er wollte.

Selding. Aber -

Rab. Warbamm. Offned hers - offne Tafel, offener Bentel für jedermann.

Selding. Er hat nie geschwelgt.

Mad. Wardamm. Die Welt fagt es boch -

Selding. Die Belt - bie Belt -

Mab. Wardamm. Ber fein Gelb hat, hangt von ber Welt ab. Wie oft ift er angeführt -

Selbing. Gein ehrliches Berg -

Mad. Wardamm. Betrogen von Gaunern mit Ehranen ober Lächeln — aber er hat gegeben, gegeben wie er hatte — und ich glaube, er gibt noch, ba er nichts mehr hat.

Selding. Es muß aber boch -

Mad. Wardamm. Und wenn er nur einen Dienst hatte! Aber da hieß es ehebem, als er noch reich war: — "3ch habe ja zu leben; warum foll ich andern einen Plat nehmen, ben ich nicht brauche?"

Selding. Und mahrlich nur beghalb hat der grunde ehrliche, madre Mann teinen Dienft gewollt; benn mußig mar er bei Gott nie.

Rad. Wardamm. Onein! Bor Tage am Schreibtifche, bis in die Racht auf den Füßen, für wen? Für die ganze Belt. Commissionar für Abgebraunte, Banterotteurs, Dienstlofe; Friedensstifter in allen Familien, Rathgeber wo Rath nothig war, und das alles so emsig, so treu, als ware alles, wofür er sich abmattete und qualte, sein Eigenthum.

Selbing. Run benn - fo war er im Dienft ber Menfch= heit mehr als einer.

Rad. Wardamm. Und mas thut die Menfcheit jest für ihn? Nichts! Er ist herr Wardamm mit nichts, für nichts, von nichts, und bleibt es in Ewigfeit.

fetding. Das mare traurig, fehr traurig! Rad. Wardamm. Aergerlich ift es, fehr argerlich!

Denn lieber argere ich mich über eine fchlechte Sache, als bas ich barum traure.

Selbing. Schone Deinen Mann.

Mad. Wardamm. Schonen? Ich sage Dir, daß wir der Spott aller Menschen sind. An wen hat er das Drittel verborgt? Warum ersahre ich das nicht? Und es war nicht einmal ein reines Drittel mehr. Neunzig tausend Thaler hat er gehabt, dreißig tausend Thaler mußten also ausgeliehen gewesen seyn, wenn er das Drittel erhalten hätte. Es sind aber fünfzehn tausend Thaler ausgeliehen worden. Das hat er mir gestanden. Das llebrige ist zum Uebrigen brauf gegangen. Nun und wo bleiben die Jinsen von den fünfzehn tausend Thalern?

Selding (fieht in bie Beitung). Das weiß ich nicht.

Mad. Wardamm. Das muß sich jest offenbaren; benn — (auf ben leeren Beutel beutenb) hier ist weber Drittel noch halfte — hier ist nichts. (Sie fest fic erfcopft.) Ich bin am Ende.

Selding (tritt zu ihr). Liebe Schwester, wenn es denn so ift — so sep ein gutes Beib und hilf ihm tragen. Mache burch übeln Muth die Last nicht schwerer, als sie ohnehin schon auf ihm liegt. Hilf ihm denten — Wege finden. — Du bist das einzige und reichste Kapital, was er jemals batte — laß ihn nicht daran verzweifeln. (Er gebt ab.)

Atab. Wardamm (im Rachbenten). Er muß einen Dienst fuchen. — Es mag ihn hart antommen — aber er muß.

# Dritter Auftritt.

### Berr Warbamm. Madam Barbamm.

gr. Wardamm. Run, liebe Frau - foll ich meinen Ebee allein trinten?

Mab. Wardamm (greift haftig nach bem leeren Gelbbentel, und fedt ibn ein). Ja.

fr. Wardamm. Gi ich warte lieber noch.

Mab. Wardamm. 3d bin verbrieflich.

Sr. Wardamm. Je nun, man hat Ropfweh — man hat nicht gut geschlafen — es ist in der Ruche etwas zer= brochen — man wird verdrießlich; aber man bleibt nicht ver= brießlich; Du bleibst es auch nicht, also —

Mab. Wardamm. Es mare mir lieb, wenn On ein wenig ernsthaft werden wolltest.

Br. Wardamm. D - ernfthaft bin ich -

Rab. Warbamm. Und wenn Du etwas verbrieftich werden wolltest, benn -

gr. Warbamm. Rein, mein Rind, bas will ich wohl bleiben laffen.

Mad. Wardamm. Denn fo wurde boch wohl ein Ent-foluß gefaßt.

gr. Warbamm (nimmt einen Stuhl und feht fich ju ihr). Das wollen wir in aller Heiterkeit thun, meine liebe Pauline.

Mab. Wardamm (ficht auf). Nein, mein lieber 2Barbamm, fo tommen wir nicht gufammen. (Sie geht an ihm mit unterbrudtem Unmuth vorüber auf die andere Seite.)

gr. Wardamm. Nicht? (Er fieht auf.) Ach ja, jufammen treffen wir boch; Du verfährst in Deiner Beife, ich in meiner. Aber wir finden uns bennoch. Mad. Wardamm (an fic haltenb). Deine Beife hat und nicht weit gebracht.

fr. Wardamm. Die man es nehmen will.

Mad. Wardamm. Gie hat und um Dein Gelb gebracht.

gr. Wardamm. Meine Weife? Eben nicht. Aber bas Gelb ift fort, ba haft Du leiber fehr Recht.

Mad. Wardamm. Du haft unbegreiflich gewirthschaftet.

gr. Wardamm. Run, ich habe auch meine Lektion bafür ichon manchmal gekriegt.

Mab. Wardamm. Bas hat es geholfen?

gr. Wardamm. Wenn ich jest noch ein reicher Mann ware — Du folltest feben, bag Du und bie Erfahrung mich gang anbere fuhren murben.

Rab. Wardamm. Du murbeft boch Dein Gelb meggeben an jeben ber Gelb braucht.

gr. Wardamm. Und bas von Rechts wegen.

Mad. Wardamm. Da haben wir es.

gr. Wardamm. Geben murbe ich; aber ich murbe etwas fur mich behalten.

Rad. Wardamm. Run Du haft ja noch Dein ausgeliebenes Rapital! Sind die Binfen eingegangen?

Sr. Wardamm. Rein!

Mad. Wardamm. Scone Birthicaft!

fr. Wardamm. Der Mann ift fonft gut -

Mad. Wardamm. Rann nur nicht bezahlen.

gr. Wardamm. Gang recht, Pauline-jest fann er nicht.

Mab. Wardamm. Ber ift ber Betruger?

gr. Wardamm. O nicht fo -

Mab. Wardamm. Ber ift ed?

gr. Wardamm. Willft On wohl einige Gebuld mit mir haben ?

Mab. Wardamm. Barum nicht? - D ja.

Ar. Wardamm. Nun fo erinnere Dich mit gutem Billen, bag ich vor Dir niemals etwas geheim gehalten habe. Da ich aber immer barauf bestehe, dieß zu verschweigen, so glaube auch, daß es dießmal nothwendig ist, und frage nicht wieder barnach.

Rab. Wardamm. Gut. (Sie geht an ben Tife.) Da ift mein Buch. — (Sie legt ben leeren Beutel barauf.) hier ist meine Kaffe. Unterfuche meine Wirthschaft. —

Br. Wardamm. Das ift nicht nothig.

Mad. Wardamm. Schaffe Rath.

gr. Wardamm. Das ift nothia.

Mad. Wardamm. Für biefen Tag ift geforgt -

Br. Wardamm. Das ift gut.

Mad. Wardamm. Aber für morgen nicht.

fr. Warhamm. Das muß nun gefchehen.

Mad. Wardamm. Du haft nichte.

5r. Wardamm. Laß feben. (Er zieht feinen Bentet und gabit.) Anderthalb Thaler. (Er nimmt bavon.) Salbpart!

Rad. Wardamm. Menfc, Du treibft mich gur Ber:

gr. Warbamm. Bift Du nicht feltfam, Pauline! Mab. Warbamm. Gerechter Gott! Bas foll aus und merben?

Gr. Wardamm. Ich habe viel barüber nachgebacht, und fage mir enblich — ba es nothwendig und unvermeibelich ift, bag wir effen um zu leben, fo werben wir auch zu effen baben.

Rad. Wardamm. Aber muffen wir nicht wohnen — und fleiben — haben wir nicht Rinber.

gr. Wardamm. Bas unfere Rinder anlangt, fo hat

der Sefretar nothdurftigen Unterhalt. Vermögen hilft ihm nicht und wenn er Krösus Schähe hatte. Der findet die Menschen arm — und so ein Mann weiß mit dem Gelde nichts zu machen. Unsere Tochter — ist fröhlich — also versorgt. Und daß wir wohnen und und kleiden können, dafür muß nun gesorgt werden. Sieh, das ist so ungefähr mein Plan.

Mab. Wardamm. Gin fconer Plan.

Br. Wardamm. Gib mir einen anbern. Ich bin nie eigensinnig für meine Meinung.

Mab. Wardamm. Die willft Du Geld befommen?

gr. Wardamm. Durch einen Dienft.

Mab. Wardamm. Das ift vernünftig.

Sr. Wardamm. Siehst Du nun, daß wir zusammen treffen? Ich will gleich jum Geheimerath Seeger gehen, ber tann mir ein Plagden verschaffen.

Mad. Wardamm. Gin Plat - mare beffer.

gr. Wardamm. Seben wir ein Platchen für einen Plat an — fo ift es einer. Es tommt in der Welt alles barauf an, aus welchem Lichte man die Dinge ansieht.

Mad. Wardamm. Nun alfo -

Sr. Wardamm. Diefer Geeger ift mein vieljähriger Freund.

Mad. Wardamm. Er ift aber lange von une meg-

Ar. Wardamm. Er wird fich bennoch erinnern -

Mad. Wardamm. Wenigstens erinnere ich mich, was bie Partien gefostet baben, die er angegeben bat.

gr. Wardamm. Und fo wie ich verforgt bin, fo follft Dn alles führen, Ginnahme und Ausgabe. 3ch bin mit Bielem nicht gescheibt umgegangen, Dn aber haft bas

Talent, aus Benigem vieles ju bestreiten, alfo wirb bas febr gut werben; und ich verfpreche Dir, ich will gewiß folgen.

Mad. Wardamm. Bir wollen feben.

gr. Wardamm. Du wirft etwas erfparen, bamit Du nach meinem Tobe ju leben haft.

Mad. Wardamm. Dann bebarf ich nichts. 3ch bin regfam. Ich fann dieß und jenes vor die hand nehmen, was ich jest nicht thue, um Dich nicht zu franken. Ueber-haupt, hatte ich Dir ein Bermögen zugebracht, fo wurde ich nicht das herz haben, Dir ein Wort zu fagen. Aber fo-

fr. Wardamm. Es wird alles gut gehen, und ich

werbe Dir noch recht wohl gefallen.

Rad. Wardamm. Gott gebe nur, bag Du bie Menfchen nicht andere finbeft, ale Du fie erwarteft!

gr. Wardamm. Das nicht. Denn — jum Exempel — ich erwarte nicht viel; allerlei Arbeit und etwas Besgahlung.

Rad. Wardamm. Lieber Mann, bie Menfchen find mehrentheils -

Ar. Wardamm. Bas denn? — Schlecht — bart? Rein. Es ift fo wenig Bergnügen bei der harte. Bergeflich — etwas vergeflich find die Menschen wohl ab und an —

Mad. Wardamm. Oft ftart vergeflich.

Ar. Warbamm. Auch ftart vergeflich — ja benn. Man erinnert fie — an diefen — ben Umftand — ein bischen Gebulb — und fo finden fie fich wieder auf bie alte Stelle.

Mad. Wardamm. Run fo geh bin ju Seegern. Bas für eine Stelle willft Du fuchen?

Ar. Wardamm. Las Dich überrafchen, Paulinchen. 3ch gebe bin, aber erft mußt Du Thee mit mir trinten.

- Mab. Wardamm. Rein, ich habe ber Bebanten und Befchafte fo manche, bag ich Und dann plauderft Du fo lanae Beb, baß ich aus der Beforgnif tomme, die mich qualt.
- Ar. Wardamm. Abieu! Gib mir ein Geleite euch Sott! auf ben WBeg.

Mad. Wardamm (gibt ibm bie Sanb). 3ch wollte bu marft nie reich gewesen.

fr. Wardamm. Barum?

Mab. Wardamm. Ach fo murbe ich gar feinen Fehler an Dir fennen.

Ar. Wardamm. Run fo mare ich ja wohl jest in ber Bollfommenheit — benn ich bin, was die Menfchen arm nennen.

Mad. Wardamm (feufst). Bas arm ift.

gr. Wardamm. Glaub' es nicht. (Er zieht fie zu fic, und fest bat lant und berzlich:) Für reiche Leute steht die Welt en parade, und das wird bald langweilig. Die Armen sind incognito, sehen alles wie es ist, und dabei ist doch, wenn ein paar ehrliche Leute beisammen sind, für die Unterhaltung auch Gewinn zu machen. Ich habe nun freilich seit kurzem — manches auf der Winterseite. gesehen. Andere habe ich Dich auch kennen gelernt, als Du sonst warst.

Mab. Wardamm. Andere? Mich?

Ar. Wardamm (langfam). D ja! Ale ich noch Gelbfade um mich her hatte, konntest Du oft Deinen Krittel haben, aber auch Deine Gutheiten. Seit bas Geld weg ist — hast Du viel mehr Gutheiten als Krittel. (Er füßt fie fonen und set.) Das ist baarer Gewinn.

Mad. Wardamm (bie ihm nachfieht). Bas foll ich nun ba fagen? — So hat er mir immer die ernftlichften Reben wegenenmmen.

### Vierter Auftritt.

### Madam Barbamm. Senriette.

Senriette. Mama - ich habe eine allerliebfte 3bee. - Laffen Sie und jest in den Part geben, und -

Mad. Wardamm. Rein.

Benriette Go? Abgeschnitten find alle bie guten Gachen, bie ich noch habe sagen wollen. 3ch rache mich -- ich tomme mit einer Ausgabe.

Mad. Wardamm. Mein Rinb -

Senriette. Ich habe gestern einen Angug gefeben, ber nicht toftbar ift und mir febr wohl laffen muß.

Mab. Wardamm. Liebes Madchen — bas wird nun alles anders. Wir burfen fünftig nur baran benken, uns zu kleiben, wie es das Bedürfniß fordert. Dein Vater hat fein lettes Kapital — ich glaub' es wenigstens — nun auch verloren. Also —

Senriette. Der gute Bater -

# Sünfter Auftritt.

### herr Wardamm. Vorige.

Ar. Wardamm (auf einem Teller zwei Taffen Thee. Er ftellt fich bamit bicht vor feine Brau).

Mab. Wardamm (nimmt fie und bradt ihm bie Banb. Sie trintt).

Sr. Wardamm (trinft bidt neben ibr. Er nimmt ihr bie Taffe ab, und ftreidelt ihre Bange). Arme Leute haben boch ihren Eigenfinn. (Er tust henrietten, und geht mit bem Teller nub ben Taffen weg.)

Mad. Wardamm (feht fic und halt bas Tuch vor bie Mugen).

penriette (tritt ju ihr). Bas fehlt Ihnen? Rad, Wardamm (gerührt). Du haft es ja gefeben, Genriette. Bas?

mad. Wardamm. Bie er fo gut war.

Senriette. Go war er ja immer.

Rad. Wardamm. Das rührt mich fo -

genriette. Mich erfreut es.

Mad. Wardamm (fieht auf). Ja - bas Kapital ift versloren - er fucht nun einen Dienft.

Benriette. Den wird er auch gewiß erhalten.

Mad. Wardamm. In Deinem Alter freilich hofft man alles mas man municht.

genriette. Saben mir nicht Freunde?

mab. Wardamm. Gehabt.

Senriette. Ift nicht ber ehrliche Dottor Rabo unfer berglicher Freund?

Rab. Wardamm. Der ift auch der Einzige, der noch tommt. Er fommt, bas ift auch alles. Er thut nichts, oder er fann nichts thun. Sulfe ift von baber nicht zu erwarten.

Benriette. Mein Bruder ift bei dem Minifter -

Mad. Wardamm. Gut für ihn. Und tann er nicht helfen. Schwere Arbeit, ernste Gesichter, geringe Bezahlung — weiter hat er es noch nicht gebracht. Ob er es jemals weiter bringen wird, weiß Gott.

Benriette. Ich laffe mir es nicht nehmen, wir werden es nicht fo übel haben. Sollten wir aber auch und in Sadleinewand fleiben muffen, fo werbe ich ber Sadleine-wand einen hubichen Schnitt, irgend eine Caprice in ber Form geben — und es wird angehen.

Mad. Wardamm, Du bift Deines Batere leibhafte Cochter.

Genriette. Run, und ber Bater fagt, ich ware an Betriebfamfeit und Gutmuthigfeit bie leibhafte Mutter. Daraus folgt wohl fo gang eigentlich, daß ich gar tein gemobnliches Madchen bin.

Rab. Wardamm. Ein liebes Madchen, an ber ich meine herzliche Freude habe.

Genriette. Und wenn es mit der Armuth feine vollige Richtigkeit hat — bann follen Sie fehen, wie ich mein Lalent geltend machen will. Meine allerpoffirlichften 3been follen auf allen Röpfen gur Schau getragen werden; wir werden viel barüber lachen, und fehr viel Gelb haben.

Mad. Wardamm. Liebe, gute Tochter!

genriette. Richt lange mahrt es, fo tommt mein Freund wieder — er halt ficher Bort — bann werbe ich reich — und Sie durch mich. Das ift bas Ende unfrer Besichichte.

Mad. Wardamm. Dente nicht mehr an Oldenfelb. Er hat Dich vergeffen.

Henriette. Nicht an ihn benten? Das ist unmöglich. Er ist ein ganz interessanter Mann. — Und — ich meine, so ganz leicht zu vergeffen ware ich auch nicht. (Sie wirft fich ihr in die Arme.) Ach — ich spreche wunderliches Zeug. Bergeben Sie mir das — und glauben mir — daß Oldenfeld wieder tommt.

Mad. Wardamm. Ich wiederhole es, in Deinem Alter hofft man leicht.

Henriette. Drum ift mein Alter eine fcone Beit, und ich will fie fest halten. Bergeffen Sie, baß mein Bater Olbenfelben bas Leben gerettet hat? — Benn er auch mich vergeffen tonnte — ben Bater tann er nicht vergeffen.

Mad. Wardamm. Er hat Dir freilich Berficherungen getban -

. Senriette. Er ift ein Mann von Ehre.

Rab. Wardamm. Doch werden feine Briefe von Sage gu Sage talter.

Senriette. Die Abmefenden haben ftete Unrecht.

Mab. Wardamm. Er fcreibt gar nicht, wann er fommt.

Senriette. Er will und eine unvermuthete Freude machen.

Mab. Wardamm. Run fo hoffe benn und genieße Deine fcone Beit, geleitet von Deinem Frohfinn. Es ware Graufamteit biefen Dir rauben zu wollen.

Senriette. Abieu, Mama! Ich schreibe an Oldenfeld; ich will Sie ein wenig verklagen und mich nicht im übelsten Lichte sehen lassen. Kommt Ihnen etwas Unangenehmes vor — geben Sie nur Anweisung auf mich — ich rangire so etwas auf meine Weise. (Sie geht ab.)

Mad. Wardamm. Mein guted Kind — es gibt ber Dinge, wo gar tein Ausweg mehr ist. Wohl ihr, sie tennt sie nicht. (Sie will gehen, ihr begegnet Peter, bes Geheimeraths Geoger Betlenter.)

# Sechster Auftritt.

### Peter. Madam Barbamm.

Mad. Wardamm. Was neues, mein Freund?

Peter. Madam besinnen Sich wohl nicht mehr auf mich?

mad. Wardamm. Warum bas nicht? Er ift Peter, vom herrn Geheimerath Seeger.

peter. Gang recht. 3ch habe Sie erfuchen wollen, aus alter Befannticaft, mich irgend wo unterzubringen.

Rab. Wardamm. Will Er benn von bem reichen Manne, aus bem guten Dienfte meg?

Peter. 3ch muß.

Mad. Wardamm. 3ft 3hm aufgefagt?

Peter. Noch nicht. Aber es wird wohl fo tommen. Ich bin nicht mehr jung — stelle nichts mehr vor — und stehe ihm nicht mehr recht an.

Mad. Wardamm. Er hat Seine guten Jahre bort jugebracht. Dem reichen Manne wird es nicht barauf ankommen, Ihn felbst zu versorgen, wenn Er nicht mehr bienen konnte.

Peter. Bie bergleichen benn fo geht. Drei - vier bundert Thaler für ein Diner wird er ohne Umftanbe ausgeben. Mich zu verforgen? nicht einen heller.

Rad. Wardamm. Go? (Etwas verlegen,) 3ft 3hm mein Mann begegnet?

Deter. Rein.

Mab. Wardamm. 3ft mir leib.

Peter. herr Wardamm ift alfo zu meinem herrn bin? Mad. Wardamm. Ia.

Peter. Sm! Ift mir auch leib. Er wird ihm nichts Angenebmes fagen.

Mad. Wardamm. Befbalb?

peter. Beil Ihr herr Sohn, der Sekretar - Sie werben es wohl wiffen - mit unfrer Mamfell -

Mad. Wardamm. Dun?

Peter. Die beiben feben fich gern. Gott! wie bat ber herr Geheimerath barüber getobt! — Er wollte ibn aus bem hanse werfen — es ware — Mit Ginem Borte, es war entfehlich anguhören.

### Siebenter Auftritt.

### Sefretar. Borige.

Sehretar (gruft feine Mutter). Guten Tag, Peter!

Rad. Wardamm. Run - fomm Er wieber vor; ich will mit meinem Manne von ber Sache reben.

Peter. Bon ber einen, von ber erften Sache. Die anbere — (Er fieht ben Sefretar an.)

mad, Wardamm. 3ch habe 3hn verftanden.

Peter. Bang wohl. (Er geht ab.)

Dehretar (finfter). Bie geht es bier, liebe Mutter?

Mab. Wardamm. Gang erträglich.

Behretar. Die Stadt meint bas nicht.

Mab. Wardamm. Mag fie -

Bekretar (firirt fie). Mutter - Gie baben Gram.

Mab. Wardamm. 3ch bin etwas ernft, weil ich mich mit bem Bunfche beschäftige, Deinen Bater in einem Dienfte an wiffen.

Sekretar (ihm entfährt ein bittres gacheln).

Mad. Wardamm. Meinft Du - nicht?

Sehretar. D ja. Aber es geht nicht.

Mad. Wardamm. Es ift wirflich nothwendig.

Sehretar. Das fühle ich feit geraumer Beit Lag und Racht.

Rad. Wardamm. Wenn Du etwas wußteft -

Mad. Wardamm. Etwas thun tonnteft -

Sekretar. 3ch habe es versucht -

Rab. Wardamm. Nun und -

Sehretär. Mußte von Berschwendern — Lagedieben — Es ift nichts.

Rad. Wardamm. Ber hat bas gethan? Bon wem haft Du bas anboren fonnen?

Sehretar. Bon jemand - bem ich nicht antworten burfte.

Mab. Wardamm. Auf dem Punkt darf man alles. Wie? Wer hat für Menschenfreuden und Bohl, für hulfs-bedürftige in allen Klassen mehr gethan, gelitten und versloren, als Dein Bater?

Sehretar. Bem fagen Gie bas?

Mad. Wardamm. Run, da sein Bermögen erschöpft ist — seine Tafel arm und leer — sein Gold und sein Wein nicht mehr sließen, da deshalb die Welt sich zurück zieht und er nun für andere weniger wirten kann — ist es nicht genug, daß er vergessen ist — muß man seiner gedenken um ihn zu beschimpfen? D Gott! das hat er nicht verdient, das hat er nicht verdient! (Sie weint.)

Bekretar (balt feinen Dut jusammen). Bem fagen Sie bas? Rab. Wardamm. Dir, ber feinen Bater ungeftraft verleumden ließ!

Behretar (fürchterlich). Run - ich will's ein anbermal beffer machen.

Mab. Wardamm. Ber hat fo von ihm gefprochen? Ber war ber Elenbe?

Bekretar. Mein Minifter.

Rab. Wardamm (will rafd autworten, befinnt fic, balt inne, fieht nieber, blidt auf, und fagt entfoloffen): Er hat elenb gefprochen.

Sehretar. Benn er es wieder thut, will ich ihm antworten.

Rab. Wardamm. Rein. Rein, mein Gohn. Du fühlft fo lebhaft ale ich; Gott Lob, daß Du vernunftiger

warft als ich, wie Du von Beinem Bater reben boren mußteft. Ich bante Dir bafur.

Sehretar (tief füblenb). Ich!

Rad. Wardamm. Ich bente oft noch ber vergangenen Beit, und vergeffe mich — baber —

Sekretar. Mit dem Gelbe bort bas Recht auf, feinen Berth zu fublen — meinen Sie.

mad. Wardamm. Das mahrlich nicht. Aber -

Sehretar. Gegen wir es nicht aus einander - es empfindet fic.

Rab. Wardamm. Mein guter Sohn! (Sie legt bie bamb auf feine Soulter.) Bie lebft Du?

Bekretar. Bon einem Tage gum anbern.

Mad. Wardamm. Und Dein Berg -

Sehretar. Ach!

Rad. Wardamm. Theilt es fich niemand mit?

Sehretar. Auch da wird — Wozu foll ich Ihnen neuen Rummer machen? Ich habe Sie gefeben — Ihre Last mit meinem Unmuthe vermehrt — vergeben Sie mir es und —

Rab. Wardamm. Barum bift Du gegen mich ver- foloffen ?

Sehretar. Daß Gie nicht neue Sulflosigfeit neben Sich feben.

Mad. Wardamm. Du liebft, bas weiß ich.

Sehretar. 3a.

Mab. Wardamm. Gie ift reich.

Sekretar (bitter). Gang recht.

Mad. Wardamm. Bad tann ich für Dich hoffen? Sehretar. Richte.

Rab, Warbamm. Benn Du bas felbft glaubft - mas foll ich Dir fagen?

Bekretar. Richte.

Rad. Wardamm. Und so tief wie Du fühlst — so ernst wie Du lebst — was soll am Ende barans werden? Sehretar (heftig). Ich will nicht baran benten.

Mad. Wardamm. Unfere Kinder find unfer Reich= thum — vergiß es nicht! Berlornes Bermögen betraure ich aber über ein verlornes Kind würde ich verzweifeln.

Sekretär (nach turger Pause). Und mas verlierst Du an mir, gute Mutter? — Nichts! — Mein muhsames Tagewert verschafft mir diese Kleidung, die meine Stelle fordert, und die doch ein Spott der Dürftigkeit meiner Eltern ist. Ach — daß ich den groben Kittel des Handwerkers trüge, so könnte ich Abends mein Brod und meinen Lohn hierher bringen! — Diese Wirklichkeit galte Euch mehr als alle meine Hoffnungen.

# Zweiter Aufzug.

Ein Bimmer bei bem Geheimerath Seeger, es ift mobern, mit Gefdmad unb Aufwanb mbblirt.

# Erfter Auftritt.

Beheimerath tritt heftig ein. Endwig folgt mit Papieren.

Andwig. Laffen mich ber herr Geheimerath nur vorstragen, bas -

Bebeimerath (brebt fich in ber Mitte um, und ergreift Labwig). Das fage ihm - bem Sund von einem Gartner - bag er mir nicht vor bie Augen tommt!

Audwig. Der Mann ift fo arm, herr Geheimes rath -

Beheimerath. Richt vor bie Augen!

Sudwig. Alle Gartner baben bes Jahre mehr ale er.

Bebeimerath. Goll geben, foll fort -

Sudmig. Beil er aber die ftarte Familie bat -

Seheimerath (ergreift Ludwig an ber Bruft). Siehst Du, w — (er soutelt ihn) so will ich ihn umbringen. Daß er mir uur aus dem Wege geht! Sudwig. 3ch will ihm fagen -

Sebeimerath. Ich bin ein ftarter Dann - und was liegt an fo einem Rerl!

# Bweiter Auftritt.

#### Borige. Doktor Rado.

Geheimerath. Den bringe ich von ber Welt und gebe ein paar hundert Thaler an die Armen, fo fraht fein hahn barnach.

Sudwig (ber ben Dottor fieht). herr Dottor Rado.

Doktor. Da geht es ja heftig gu - ei, ei!

Geheimerath. Ifts benn ein Bunder? Stellen Sie Sich vor, lieber Dottor, daß mein Gartner fich unterftanden hat, das Gartden meines Nachbard noch mit zu verfeben.

Doktor. 3d weiß ed. Sie bezahlen ihm zu wenig.

Geheimerath. Bas? 3ch -

Doktor. Geben Gie ihm mehr, fo wirb er es nicht thun.

Bebeimerath. Reinen halben Pfennig mehr. 3ch werbe mich wohl huten ein schlechtes Erempel zu geben. Solc Bolt will jest alle Tage mehr —

Boktor. Das Bolf braucht alle Tage mehr.

Bebeimerath. Gollen fich einschränten.

Doktor. Alle Preife find geftiegen.

Seheimerath. Beiß es, lieber Dottor, (feufe) weiß es! — Sonft — noch vor feche Jahren, tam mir mein Roch nicht höher gu fteben, als — auf — circa —

Doktor. Die einfachften Bedürfniffe find fo gestiegen — Gebeimerath. Ich bitte Sie um Gottes willen, argern Sie mich nicht — Ich gebe nicht mehr. — (Bu Lubwig.) Und fage es ihm, ben Garten foll er abgeben, ober ich schieße ihn, weiß Gott, in ber Buth tobt, mit ber Pistole. Sag's ihm.

Audwig. Die Papiere, befehlen Gie -

Geheimerath. Geh jum Teufel! (Endwig geht.) Da bin ich gestern Abend bei Sartings jum Souper gewesen, und habe mich dergestalt geargert, daß mir noch alle Glieder zittern.

Boktor. Borüber?

Seheimerath. Ei — vergib mir, Gott, meine Sunde, ber Kalt fist mir, glaube ich, noch auf der Junge. So schlechten Champagner habe ich die Tage meines Lebens nicht getrunken. Und war nicht einmal Gefrornes da. — Ei zum Teufel, wer bin ich benn? Effen solche Menschen bei mir — Sie wissen es ja — dann werden meine Treppen nicht leer. Eine Tracht hinauf, die andere herab, so geht es von drei Uhr bis halb sieben, wie die Engel auf der Jacobs Reiter.

Doktor. Wenn nun jene Leute nicht so viel effen wollen? Geheimerath. Wer will benn auch alles effen, sapperment? Aber man sieht es an, und man will doch ben Geruch. Außerdem gehört sich das so — man ware es mir schuldig gewesen; kurz, es ist eine Geringschähung, und ich habe mich geärgert.

Doktor. Heute geben Sie ein befferes Diner, Ihr Koch macht Ihnen Ehre, und über die Freude daran vergeffen Sie bas frugale Souper von gestern. Wie geht es feuft mit Ihrer Gesundheit? ein.) 3ch rebe gu feiner lebenden Seele von biefem Grauel, wenn Sie bie Conditionen erfüllen.

Sofrath. Seute noch.

Wellenberger. Geben Gie nun hinaus, und verfunden ben Menfchen, mas Gie Gutes an ihnen thun wollen.

Sofrath. Ich will ihnen alles gewähren, aber ich tann es ihnen nicht fagen.

Wellenberger. Das muß geschen, bamit Sie bei außerer Beltebre bleiben — geben Sie.

Sofrath. Sie haben recht — (Bieht einen Ring vom Binger.) Rehmen Sie — er ist vom besten Wasser, zwei hundert Louisd'or werth. —

Wellenberger. Die Freudenthränen der tugendhaften Cochter haben das echte, driftliche Waffer und glanzen beffer. Diese will ich annehmen, und Gott für die Trübsal danten, womit er mich das Gute hat einhandeln laffen. Jest gehen Sie. Ich wünsche Ihnen wohl und bald zu sterben — somit entlasse ich den Sünder aus der Angst und meiner Hand — und empsehle ihn in die Hand Gottes. — Fortgeschritten, denn der Anblick thut nicht wohl. (Er beutet auf die Tpare.)

Sofrath (folagt fic vor bie Stirn und geht.)

weilenberger. Ich glaube, ich habe mohl gethan — wenigstens weiß ich es nicht beffer zu machen! Er hat vor bem Scharfrichter gestanden — will er davon geschreckt nicht anders werben — so wird sein guter Engel das Antlis verbullen und von ihm weichen — bann ist er bald hingeworfen, wohin ich ihn doch nicht gebracht haben will!

## Bwölfter Auftritt.

### Bellenberger. Meifter Rlarenbach.

Alarenbad. Alter Freund - Sie haben Bunber getban -

Weltenberger. Ich nicht - nicht ich, (fieht an ben himmel) aber ein anderer.

Atarenbad. Er gibt ben armen Baifen ihre Erbichaft, er gibt meines Sohnes heirath ju -

Wellenberger. Go ift ed -

Alarenbach. Er enterbt bie Tochter nicht, er gibt ben Kinbern ihr Erbtheil -

# Dreizehnter Auftritt.

### **Borige.** Seheimerath. Mademoifelle Reißmann. Friederike. Sernan.

Gebeimerath. Mann ohne gleichen -

Anadem. Meißmann. Ewige, ewige Dankbarkeit -

Wellenberger (fledt bie Banbe ein). Schont meine Hande, bie trant find — mein Berg ift gefund, barauf legt mas Ihr wollt.

Gebeimerath. Wie war es möglich - wie ift es gu= gegangen -

Gernau. Das fagen Sie und -

(Sriederike. Das begreife ich nicht.

Wellenberger. Das -

Seheimerath. Er hat alle bie Bohlthaten fo herans

Mab. Wardamm (vertrieflic, aber nicht bosartig). Bei welß ich -

Selding. Da habe ich bie Beitung -

Mad. Wardamm. Das febe ich -

Selding. Die Armeen fteben immer noch in meiner Begenb.

Mad. Wardamm. hm!

Selbing. Das ift eben fein Glud fur mich.

Man. Wardamm. Sage mir nur, wie Du einen gangen Morgen fo im Schlafrod Dich herum treiben magft? Ein Mann — ein Pachter — ber Feld, Haus, Schener, Leute, Bieb, Register, Magazine, Correspondenz zu verwalten hat —

Felding. Hatte! (Seufst.) Hatte — liebe Schwester. Schon einmal durch ben Krieg zu Grunde gerichtet, wieder alles angeschafft, und nun wieder vertrieben — teine Radricht von meiner Familie — gehe ich da herum — und sehe mich für einen Kranten an, der nun für abgemattete Seele und Körper nichts hat und sucht — als Gemächlichkeit und Wärme.

Mab. Wardamm. Ber im Schlafrode geht, ift trage, wer trage ift, tann ju nichts tommen -

Selding. Du haft fo Deine Gemeinsprüchlein; Du meinst bergleichen gut — aber wer Dich nicht kennt — ber greift Dich bennoch nicht. Gegen Deinen Mann bist Du manchmal fast — fast bart.

Mad. Wardamm. Ich muß es fepn, ich muß es fepn. Ich bins nicht genug.

Kelding. Er ist ein so guter, vortrefflicher Mann — Mad. Wardamm. Gut — vortrefflich? Ja, bas ist er. Aber zu gut ist nicht vortrefflich. (Sie geht und hebt ben leems Geldbeutel in die hobe.) hier find bie Kolgen.

Seheimerath. Ein Wort im Bertrauen — Richt wahr, mein Louisd'or foll ju Bardamms fpazieren ? Gestehen Sie es.

Doktor. Bofur halten Gie mich?

Geheimerath. Run Barbamme find pauvre - In Sottes Ramen, ich will es nicht wiffen.

Doktor. Ich wurde um keinen Preis in der Welt biefe edlen Menschen erniedrigen wollen. (Er fieht ihn an und stattelt ben Kopf.) Rein! — Bei dieser Meinung kann ich Ihr Geld nicht annehmen. (Er legt ben Louist'or auf ben Tisch.) hier ist es. Meinen guten Kranken soll es dennoch nicht an einer hulfreichen Hand fehlen. (Er geht.) Verlaffen Sie Sich darauf.

Beheimerath. Jest fehe mir ein Mensch ben groben Philosophen an! — Will mein Geld nicht! — Ich nehme es wieder. (Er ftedt bas Geld ein.) Wird freilich eine Weile bose thun, der Hert Doktor — macht nichts. Und er ist boch dumm. — Denn wurde ich auch krank, wo Gott für sep, und er wollte nicht kommen — was frage ich darnach? Habe ich doch noch eine ganze Schachtel voll Recepte von ihm liegen, da suche ich mir eins heraus — und damit Gott empsohlen.

## Dritter Auftritt.

Seheimerath. Ludwig. Bernad Herr Barbamm.

Audwig. herr Barbamm will aufwarten. Gebeimerath. Barbamm?

Audmig. Er ift fcon jum britten Male ba.

Talent, aus Benigem vieles ju bestreiten, alfo mirb bas febr ant werden; und ich verfpreche Dir, ich will gewiß folgen.

Mab. Wardamm. Bir wollen feben.

fr. Wardamm. Du wirft etwas erfparen. bamit De nach meinem Tobe zu leben baft.

Mad. Wardamm. Dann bedarf ich nichts. 36 bis reafam. 3ch fann bieß und jenes vor bie Sand nehmen, was ich jest nicht thue, um Dich nicht zu franfen. Ueber: baupt, hatte ich Dir ein Bermogen jugebracht, fo wirte ich nicht bas Berg haben, Dir ein Wort zu fagen. Aber fo-

gr. Wardamm. Es wird alles gut gehen, und id

werde Dir noch recht wohl gefallen.

Mad. Wardamm. Gott gebe nur, bag Dn bie Menichen nicht andere findeft, ale Du fie erwarteft!

gr. Wardamm. Das nicht. Denn - jum Grempel - ich erwarte nicht viel: allerlei Arbeit und etmas Besabluna.

Mad. Wardamm. Lieber Mann, die Menfchen in mehrentheils -

fr. Wardamm. Bas benn? - Solect - bart? Rein. Es ift fo menig Bergnügen bei ber Barte. Bergeflid - etwas vergeflich find die Menfchen wohl ab und an -

Mad. Wardamm. Oft ftart vergeflich.

Sr. Wardamm. Auch ftart vergeflich - ja benn. Den erinnert fie - an diefen - ben Umftanb - ein bischen Beduld - und fo finden fie fich wieder auf bie alte Stelle.

Mad. Wardamm. Nun fo geb bin ju Seegern. 280 für eine Stelle willft Du fuchen?

fr. Wardamm. Las Dich überrafchen, Daulinden. 36 gebe bin, aber erft mußt Du Thee mit mir trinfen.

Mab. Wardamm. Rein, ich habe der Gebanten und Befchafte fo manche, daß ich — Und dann plauderft Du fo lange — Geb. baß ich aus ber Beforgniß fomme, die mich qualt.

Ar. Wardamm. Abieu! Gib mir ein — Geleite euch Sott! auf ben Beg.

Rad. Wardamm (gibt ibm bie Sanb). 3ch wollte du marft nie reich gewefen.

fr. Wardamm. Barum?

Mab. Warbamm. Ach fo murbe ich gar leinen Fehler an Dir fennen.

Sr. Wardamm. Run fo mare ich ja mohl jest in ber Bollfommenheit — benn ich bin, was die Menschen arm nennen.

Mad. Wardamm (feufst). Bas arm ift.

fr. Wardamm. Glaub' es nicht. (Er zieht fie zu fic, und fagt baib laut und berzlich:) Für reiche Leute steht die Welt en parade, und das wird bald langweilig. Die Armen find incognito, sehen alles wie es ist, und dabei ist doch, wenn ein paar ehrliche Leute beisammen sind, für die Unterhaltung anch Gewinn zu machen. Ich habe nun freilich seit kurzem — manches auf der Winterseite. gesehen. Anders habe ich Dich auch kennen gelernt, als Du sonst warst.

mad. Wardamm. Anders? Dich?

Ar. Wardamm (langiam). D ja! Als ich noch Gelbidde um mich her hatte, fonntest Du oft Deinen Krittel haben, aber auch Deine Gutheiten. Geit das Gelb weg ist — haft Du viel mehr Gutheiten als Krittel. (Er fast fie fanen und acht.) Das ift baarer Gewinn.

Mad. Wardamm (tre ihm nadflete). Bas foll ich nun fagen? — Go hat er mir immer bie ernftlichften. Wegnenommen.

## Vierter Auftritt.

#### Madam Bardamm. Senriette.

Senriette. Mama - ich habe eine allerliebste 3bee. - Laffen Sie und jest in ben Part geben, und -

Mad. Wardamm. Rein.

Henriette. Go? Abgeschnitten find alle bie guten Sachen, die ich noch habe sagen wollen. 3ch rache mich - ich komme mit einer Ausgabe.

Mad. Wardamm. Mein Rind -

Senriette. Ich habe gestern einen Angug gefeben, ber nicht toftbar ift und mir febr mohl laffen muß.

Mad. Wardamm. Liebes Madchen — bas wird unn alles anders. Wir burfen funftig nur baran benten, und zu kleiben, wie es bas Bedurfniß fordert. Dein Vater hat fein lettes Kapital — ich glaub' es wenigstens — nun and verloren. Also —

Benriette. Der gute Bater -

## Sunfter Auftritt.

#### Berr Bardamm. Borige.

Sr. Warbamm (auf einem Teller zwei Taffen Thee. Er ftell fis bamit bicht vor feine Frau).

Mad. Wardamm (nimmt fie und brudt ihm bie Banb. Sie trint).

Sr. Wardamm (trintt bidt neben ihr. Er nimmt ihr ble Taffe ab, und fireidelt ihre Bange). Arme Leute haben boch ihren Eigenfinn. (Er tast henrietten, und geht mit bem Teller und ben Taffen weg.)
Mad. Wardamm (fest fic und balt bas Tuc vor bie Angen).

Bebeimerath. Run - fo trinte boch.

Br. Wardamm. Run fo trinte Du benn auch.

Bebeimerath. 3ch bebante mich.

Sr. Wardamm. Go? (Er fest bas Glas bin.) Gleichfalls,

Bebeimerath. If von ben Paftetchen.

fr. Wardamm. hernach - hernach! (Er fieht auf.)

Sebeimerath. Dun - mas ift es benn?

Ar. Wardamm. Beiß ber Rudud — was mir auf einmal die Bruft enge macht. — Aber der Oldenfeld — die Schneemanner — ber alte Peter, ber nicht mehr einschenken barf — Du, ber nicht trinkt — das alles zusammen genommen — hat mir beinahe schon einen Rausch gemacht, ber nicht eben frohlich ist.

Seheimerath. Rurios! Und haft noch nicht einmal gestrunten!

Br. Wardamm. Doch! - einen haftigen Bug aus bem Beder ber Beit.

Gebeimerath (lact). Sahaha! Ja fo -

Sr. Wardamm. Run hore mich an. Ich habe Dir manchmal Bergnugen gemacht, Du mir wieber.

Sebeimerath (verneigt fich).

Br. Wardamm. 3ch bin nun taput -

Bebeimerath. Das mare? - (Er greift in bie Tafche.)

Ar. Wardamm. Ja ja, bas ift. Du bift ber reichfte Mann in ber Stadt, ich bin wohl fast ber armste Mann in ber ganzen Stadt; aber ich bin babei ganz heiter, weil ich bei vieler Unvorsichtigkeit manchen ehrlichen Streich gemacht habe. Bon meinen ehrlichen Streichen zehre ich jest.

Bebeimerath. Die bas?

fr. Wardamm. In ber Erinnerung. Bir Menfchen forgen, fchaffen, rennen und tummern und um bie Butunft.

Mad. Wardamm. Ber hat bas gethan? Bon wem bak Du bas anboren fonnen?

Sehretar. Bon jemand — bem ich nicht antworten burfte.

Mad. Wardamm. Auf dem Punkt barf man alles. Wie? Wer hat für Menschenfreuden und Bohl, für Hillebebürftige in allen Klassen mehr gethan, gelitten und verloren, als Dein Bater?

Sehretar. Wem fagen Gie bas?

Mad. Wardamm. Nun, da sein Bermögen erschift ist — seine Tafel arm und leer — sein Gold und sein Bein nicht mehr fließen, da beshalb die Welt sich zurück zieht und er nun für andere weniger wirken kann — ist es nicht genug, daß er vergessen ist — muß man seiner gedenken um ihn zu beschimpfen? D Gott! das hat er nicht verdient, das hat er nicht verdient! (Sie weint.)

Bekretar (ballt feinen Dut jufammen). Bem fagen Sie bost Mab. Wardamm. Dir, der feinen Bater ungeftinft verleumden ließ!

Sehretar (fürchterlich). Run - ich will's ein anbernal beffer machen.

Mab. Warbamm. Wer hat fo von ihm gefpreden? Wer war ber Elenbe?

Behretar. Mein Minifter.

Mab. Warbamm (will rafd antworten, befinnt fich, bill inne, fieht nieber, blidt auf, und fagt entichloffen): Er hat elend gefprochen.

Sehretar. Wenn er es wieder thut, will ich ihm antworten.

Mad. Wardamm. Rein. Rein, mein Cohn. Du fühlft fo lebhaft als ich; Gott Lob, daß Du vermunftiger

weine ich nicht. Borhin dachte ich: — Wenn Du nun noch Belb hattest — Seeger ware arm, begehrte ein Fleckchen Gras, wie Du von ihm, wie ich Dich an mein herz reißen, in meine Arme schließen, zur Ruhe einsühren wollte — Die Freude habe ich so oft gehabt in der Welt — Es gibt manche Gegend in Deutschland, wo bei meinem Namen sich hande falten. — Nun ist das vorbei. Ich kann niemanden mehr geben — darüber habe ich geweint. — Daß ich, der aller Welt gab, weil ich nichts mehr habe, nun fordern muß, das sinde ich ganz natürlich, und ware ein Narr, wenn ich darüber weinen wollte; daß ich von Dir fordere, damit beweise ich Dir Ehre; daß Du nichts geben willst — darüber weine Du, ich wahrhaftig nicht.

Geheimerath. Go explicire Dich nur. Bas haft Du bei mir verfeben wollen?

gr. Wardamm. Mache mich jum Auffeher über irgend eine Deiner Meiereien. Es foll eine folche Stelle vacant fen, fagt man.

Seheimerath. Ach warum nicht gar? Ei, wo benift Du bin? Rein — bas geht nicht!

fr. Wardamm. Beghalb?

Seheimerath. Nimm mir's nicht übel, ich muß Dir's offenbergig fagen; ich fenne Deine gutmuthige Narrheit, Du wurbeft mir alles verfchenten, alles verfreffen

Sr. Wardamm (ladelt mitleibig).

Seheimerath. Beiß Gott!

gr. Wardamm. Wann habe ich frembem Eigenthum
es mochte Jammer ober Glud fepn, fclecht vorgestanden?
Renne mir Einen folden Fall.

Seheimerath. Du haft feinen Spefulationegeift -

Ar. Wardamm. Rann feyn.

Sebeimerath. Darum bift Du ju Grunde gegangen.

or. Warbamm. Rann fenn.

Geheimerath. Ich lebe fo gut wie einer, aber ich fpefulire. — Einmal getrabt — bann Schritt — ftarter Galopp, bann Schritt, hierauf geruht. Aber Du — beständig im Galopp — beständig! Jest find wir taput.

ar. Wardamm. Ja - babei bleibte.

Seheimerath. Bas ich thun will, jum Andenten — ift — bie Rleine, Deine Jette, war immer ein schnatisch Ding — bie will ich nach einiger Zeit allenfalls wohl zu meiner Albertine Gefellschaft nehmen.

Ar. Wardamm. Doch? (Er geht lebhaft umber, fieht ben Bein, bebt bas Glas.)

Bebeimerath. Run - ausgetrunfen.

gr. Wardamm (fest bas Glas ab, fchuttet ben Bein in bie Bouteille, auch ben ans bem anbern Glafe, und macht bie Bouteille gu).

Bebeimerath (fpricht inveft). Nun, wenn ich einmal bie Jette aufnehme, fo verlierst Du eine Kostgangerin — meine Tochter legt auch Fahnchen ab — sie tann sich puten, wird in der Gefellschaft gesehen — gefällt einmal einem, fort ift sie! — Was machst Du ba?

gr. Warbamm. 3ch will Dir fparen, will bas Deine nicht verfreffen.

Gebeimerath. Ach was foll bas? - Mitgenommen, eingestedt.

fr. Warbamm (fieht ibn mit untergefchlagenen Armen an und fouttelt ben Ropf).

Sebeimerath. Bas fiehft Du mich an?

Ar. Wardamm (lächelt). Bin ich, feit wir uns nicht gefehen haben, fluger geworben — ober warft Dn fonft anbere?

Sebeimerath. Das foll wohl auf Grobheiten binaus geben?

Sr. Wardamm. Uch nein! Aber auf etwas, wobei wir beibe ju gleichen Theilen gewinnen - auf Nichtwiederseben.

Geheimerath. In Gottes Namen! Apropos - Deinem herrn Sohne fage, bag er mir hier wegbleibt.

fr. Wardamm. Rommt er baber?

Geheimerath. D ja, ju meiner Tochter. Das ift nichts. 36 habe gang andere Buen für fie. Er foll fich befcheiben — Sr. Wardamm. D Gott ja!

Seheimerath. Wenn Du fonst Lust haft — ich kann mir bas benken, wenn man einen guten Tifch gewohnt gewesen ist — wenn Du Dich mit heran feten willt — so komm nur Dienstags, ba ist auch eben weiter niemand da. Ja, wenn auch kein Mensch von und zu hause ware — soll boch Dein Tischchen gedeckt seyn und eine Bouteille Champagner barunter —

Ar. Wardamm (greift in die Tafce und zeigt ein paar Silberste.). Das ist alle meine Baarschaft! — Aber sete Deinen
alten Peter in dem Augenblicke aus dem Dienste vor die Thure hinaus — so habe ich so viel Respekt für die Erinnerung und so viel Glauben an die Vergeltung des Guten
— daß ich, arm wie ich bin, dennoch den Muth habe, auch
ihn noch mit zu ernähren. Bei der Art zu denken, wer
von und beiden ist der Arme? (Er gest ab.)

Geheimerath (fieht ihm nach und judt bie Shultern). Der fein Gelb hat, ist der Arme. Das werden mir alle Leute bestätigen. Mit solchen Gesinnungen und folden Reben muß man ein Lump werden, wenn man auch sonst das Siuc hatte, daß die vornehmsten Leute täglich zu einem am Tafel kamen. (Er schelt.)

Armen Suvven geben sollen. Und uler der weich und gut sind, wissen mir es Jank.

Cene nerrin. Das beifft, un mil nich mus gefen?

Banine Bany temt, gebent.

Gege, mernig. C ich vemfene alle Manne. Run - be benn, da ift ein kanistier.

Dinier. 34 trate Jonen.

Geheimerath. Aber nun migen Sie und mehrlich kente mit mir effen,

Dobter. 3d fann nidt. Ich linde abmeiben use ein vertriefliches Geschaft, bei bem juren Mundumm.

Bebeimernth, Apropos! Den Burtommund - benen foll's ja miferabel geben.

Dobier. Micht jum beften.

Gebeimerath (finit). Das war fount bier ein excellentes Sous.

Dobior. Das ift es noch.

Seheimerath. Ware bes Rudude! - Saben fie fic mieber beran gemacht - geben fie wieder gu effen?

Dobter Dein. 3ch meine, fie find nach ihrem innern Werthe vortreffliche Menichen.

Debeimerath. Go? — Geben Gie, bei den Bardamme bat man fonft ercellent gegeffen. Excellent! Die fleinen Paftetden habe ich felt der Bett nirgend wieder fo betommen; batte auch ben besten Raviar. Schabe um den guten Efell

Doktor. Es find berrliche Menfchen.

Cepeimecath. Run, was haben Sie benn bort ju tebren?

bator. Mein Retter Oldenfelb hat bort Berbindungen Rochter — er hat fich abeln laffen — wünscht les men — Es ist eine unangenehme Geschichte.

Albertine. Den murdigften Mann, den ich fenne.

Bebeimerath. Burdig? Mit 270 Thalern Gehalt, wurdig? Der im britten Stock wohnet, überall nur an ben fünften Spieltisch tommt, beffen Bater ein Bettler ist, der — ber — ber Jorn erstickt mich — wurdig? — Frau Sefretirin — wurdigste Frau Sefretarin! D Dn Nichtswurdige!

Albertine. Boren Gie mich -

Gebeimerath. Nichtemurbiges mehr, ich fage Dir, baf ich bergleichen nicht ausstehen fann.

Albertine. Guter Bater, Sie lieben mich -

Gebeimerath. Du bift ja mein Rind, warum follte ich Dich nicht lieben?

Albertine. Wenn ibm -

Bebeimerath. 3hn lag mir meg -

Albertine. Das tann ich nicht. Wenn ihm benn alles fehlt, was Ihr Rang, Ihr Bermogen, Ihre Bunfche an meinem Manne —

Bebeimerath. Gemahl fagt man -

Albertine. Das Gie an ihm munichen -

Bebeimerath. Fehlt Alles - Alles!

Albertine. Ich raume es ein; aber wie leicht ift es Ihnen, ihm bas alles zu verschaffen!

Geheimerath. Bas? Ich foll meine Gelbfade aufbinden, fie über einen Bettelferl herfcutten? — Rein, liebe wo anders.

Albertine. Rann man bas feinem Bergen gebieten?

Seheimerath. D ja! Dergleichen Liebe ist jest nur so eine Mode. Sonst hat tein Mensch von einer Verliebung anders gesprochen, als vom Flecksieber. Jest ist eine tolle Liebe eine Merite. Nein, man trifft eine konveniente Partie, — oder man treibt Possen — aber die Liebe wie ein serioses Seschäft zu behandeln — das ist albern.

Geheimerath. Kann hereinfommen. (Libwig get.) Da haben wir es. Run wirb auch gewiß gebettelt. — Run — (Er zieht ren Bentel berand.) 3ch will ben Louisb'or nur im vorand in Gottes Ramen avart in die Westentasche fleden, daß die Sache gleich rund und glatt abgeht.

gr. Wardamm. Da ficht ja ber alte Sunder leibhaftig-Geheimerath. Um Bergebung -

gr. Wardamm. Rennft Du meine Stimme nicht mehr? Guten Tag, alter herr, guten Tag!

Seheimerath (verlegen wie er es mit ibm hatten will, hofftenne, balb bofilis). Sieh, fieh — herr Barbamm! Ann, feben Sie Sich! (Er febt fic.)

gr. Wardamm. D ja, benn ber Gang ift weit, (n fon fic) und wir haben eine feine Beile ber nicht bei einander geseffen.

Seheimerath. Bill - woll - was habe ich bent fegen wollen?

hr. Wardamm. Sagen wollen? Erft Du — herme Sie — bas baft Du boch nicht recht gefunden, und weißt nun nicht, wie Du es balten follft. 3ch fage Du. Maste Du es Deinerfeits, wie Dir es munbrecht ift.

Geheimerath (verlegen). Sabaha! (Er reicht ihm bie banh.) Ein Arubftud?

Sr. Warbamm. Gi nun - ja!

Geheimerath (foellt, Beter tommt). Lubwig, fchidt mit — Ach 3br fepb's? Ich will ben Lubwig. (Beter geht.)

Sr. Wardamm. Gruß Dich Gott, alter Peter! — Run bude Dich nicht hundert Meilen Beged — geh ber und gib mir die hand, alter Schlag. (Peter reibt fic die Angen.)

Sr. Wardamm. Run, was weint ber Rarr? - Frent.

Seheimerath. Dir will ich den Lohn auf ein Jahr schenken, um Gottes willen — und das Rostgelb auf brei Monate. Aber nun pade Dich fort! Geh jum alten herrn Barbamm; er sagt, er wolle Dich haben. Geh zu ihm, sag ihm, daß ich Dich ihm schiede, daß ich Dich ganz und gar an ihn verschenke. hinaus!

peter (geht). In Gottes Namen! (Er weint.) Gott vers gebe Ihnen, was Sie an mir altem Manne thun!

Sudwig. herr Geheimerath — fchiden Gie boch ben ehrlichen Peter nicht fort.

Albertine. Lieber Bater !

Geheimerath. Sprich nicht, ober ich gerathe in Buth! - und 3hr - athmet nicht gegen meinen Billen!

Audwig. Rein, und beuten Sie mir es nicht übel, ben herrn Selretar weise ich nicht aus bem Saufe.

Seheimerath. 2Bas?

Sudwig. Rein, herr Geheimerath. Er hat Tag und Nacht gearbeitet, meiner armen Mutter zu ihrem Recht zu helfen — ich thue es nicht.

Seheimerath. Ich jage Dich fort, gleich auf ber Stelle, in biefem Augenblide - fort.

Andwig. 3ch gehe gern.

Bebeimerath. Für Gelb habe ich in einer Stunde einen Postgug folder Kerle. Ihr follt gleich fort — gleich! Da ist Gelb, fort, fort! (Er gibt ihm Belb.)

Andwig. Sehr mohl! (Er überfieht es.) Es ift ein halber Louisd'or zu viel. Da ift er. (Er legt ibn bin.)

Seheimerath. Was? Rann fo ein Rerl zu viel haben?

— Aber nun, nach der Prostitution, nach der unauslösch= lichen Schande, daß ich heute ein Mittagseffen in meinem eignen hause mit Lohnlatapen geben muß, wirst Du begreifen, Draeimerath. Darum bift Du gu Grunde gegangen.

Sebeimerath. 3ch lebe fo gut wie einer, aber ich petulire. — Einmal getrabt — bann Schritt — ftarler Burpp, bann Schritt, hierauf geruht. Aber Du — petunbig im Galopp — beständig! Jest find wir kaput.

sr. Wardamm. Ja - babei bleibte.

Seheimerath. Bas ich thun will, zum Andenten ut - die Kleine, Deine Jette, war immer ein schnafisch Ding - die will ich nach einiger Zeit allenfalls wohl zu weiner Albertine Gefellschaft nehmen.

gr. Wardamm. Doch? (Er geht lebhaft umber, fieht ben Bein, bebt bas Glas.)

Bebeimerath. Nun - ausgetrunken.

fr. Warbamm (fest bas Glas ab, fcuttet ben Bein in bie Bouteille, auch ben aus bem anbern Glafe, und macht bie Bouteille ju.

Gebeimerath (fpridt indes). Nun, wenn ich einmal bie Bette aufnehme, fo verlierst Du eine Kostgangerin — meine Tochter legt auch Fahnchen ab — sie kann sich puten, wird in der Gesellschaft geschen — gefällt einmal einem, fort ift sie! — Was machst Du da?

gr. Wardamm. 3ch will Dir fparen, will bas Deine nicht verfreffen.

Sebeimerath. Ach was foll bas? — Mitgenommen, eingestedt.

Sr. Wardamm (fieht ibn mit untergefclagenen Armen an und

Beğeimerath. Bas fiehst Du mich an?

r. Wardamm (lächelt). Bin ich, feit wir und nicht a haben, fluger geworden — oder warft Du fonft

# Dritter Anfzug.

Das vorige Bimmer in Barbamms Baufe.

# Erfter Auftritt.

Sentiette foreibt. Sie hat alles überlefen, ftreicht aus - foreibt wieber, benft nach.

Run, mas ift bas? Warum will heute meine Feber nicht von ber Stelle? Der Ibeen find boch fo manche — aber teine gefallt mir!

# Bweiter Anftritt.

#### Benrictte. Mabam Barbamm.

Rad. Wardamm. Saft Du Deinen Bater noch nicht gefehen?

Benriette. Er mar noch nicht bier.

Mad. Wardamm. Rein gutes Beichen!

Benriette. Warum? Die beiben alten Leute haben fic lange nicht gesehen; fie werben bieß und das reden - besprechen - festsehen -

Mir Writinn Sitt gebe ed! — Dein Bruber mag aum nicht die beffen Rachtraten von feiner heimath haben. Ich bringe fein Mort aus ihm beraus, und ich febe es ihm an, bag er beute gang befrubers erwas auf bem Gergen bat.

Senriette iffer auf. Er ift ren feiner Familie getrennt — alles Ungemach bes Arteges ift um jene her; bedarf es noch etwas befonderes, um ibn ju betrüben? Er hat auch wohl lange feine Briefe von Saufe.

Mab. Wardamm. Deif id ef? Der Mann ift ja nicht babin ju bringen, bag er von feiner Lage rebet. — Schreibft Du an Olbenfelben?

genriette. 3a.

Alab. Warbamm. Co will id Did nicht ftoren. (Ge gibt einige Chritte.) Mögeft Du burd ibn bas Glud wieber finden, bas wir Dir nicht mehr geben fonnen!

genriette. Gollten Gie mohl glanben, daß ich verlornes Bermogen meinetwegen vermiffe?

Mad. Wardamm. Rein, fo wenig als ich Dir Oldenfeldens Rerindgen ju unferm Bortheil munfche. Du tenuft Deinen Rafer. Seinen Unterhalt ju verdienen, wird er alles ihnn Megdente wird er nicht nehmen — obschon er sie aller Relt gegeben bat. (Sie geht ab.)

Senriette (fer fid, fdreibt, balt inne, fiebt auf.) Sonderbar! 3ch babe ibm fonft von meiner Liebe für ibn fo herglich und offen gelprochen - warum febeint mir gerade heute jebe Berfiederung bavon ein Nettelbrief?



### Britter Auftritt.

#### Dottor Rado. Benriette.

Boktor. Ich finde Sie in einem Selbstgespräch — Benriette. Das widerfahrt ben lebhaften Leuten wohl.

Doktor. Benn Gie feinen Bertrauten haben -

Senriette. Ach! ich habe nichts zu vertrauen. Ich habe tein Geheimniß. Bon Bater, Mutter, Bruder und Oldenfelben — tann ich mit jedermann fprechen. Das haben Sie erfahren.

Doktor. Es ift mir immer eine Erholung und mehr noch - es ift mir Erhebung, in ber Unfchulb und Kraft Ihrer Seele Sie von allen biefen geliebten Menfchen reben ju horen.

Senriette (reicht ibm bie Sand). Ich dante Ihnen. (Dottor tift fe.) Warum, lieber herr Dottor, haftet Ihr Blid fo lange auf mir? Sie find schwermuthig und feierlich.

Doktor. 3ch bin es.

Senriette. Reben Sie — laffen Sie und Ihre Trauer wegphilosophiren. Wer für die Menschheit so viel ist als Sie — Argt — für Seele und Körper, bei dem darf der vernichtende Rost der Schwermuth nicht ansehen.

Doktor. Ich bin befannt mit ben Bermuftungen, bie ber Tob anrichtet. Aber -

Senriette. Sie haben ihn in fo manchem Kampfe aberwunden, fo manche Beute ihm entriffen -

Doktor. Wenn Unglud bas herz zerreißt — unüberwindlicher Schmerz an der innern Lebenstraft nagt — dann tann meine Kunft für die Erhaltung der Menschen fast nichts mehr wirten.

Benriette. Run - fo wirb boch ber milbe Bufpruch

Gebeimerath. Darum bift On ju Grunde gegangen.

fr. Warbamm. Rann feyn.

Seheimerath. Ich lebe fo gut wie einer, aber ich fpetulire. — Einmal getrabt — bann Schritt — ftarler Galopp, bann Schritt, hierauf geruht. Aber Du – beständig im Galopp — beständig! Jest sind wir kaput.

gr. Wardamm. Ja - babei bleibte.

Seheimerath. Bas ich thun will, jum Andenten ift — die Kleine, Deine Jette, war immer ein fcnafifd Ding — die will ich nach einiger Beit allenfalls wohl zu meiner Albertine Gefellschaft nehmen.

Sr. Wardamm. Doch? (Er geht lebhaft umber, fieht ben Bein, bebt bas Glas.)

Gebeimerath. Run - ausgetrunfen.

Sr. Warbamm (fest bas Glas ab, fouttet ben Bein in ble Bouteille, auch ben aus bem anbern Glafe, und macht bie Bouteille st.).

Seheimerath (fpricht indef). Nun, wenn ich einmal die Jette aufnehme, fo verlierst Du eine Koftgangerin — meine Tochter legt auch Fahnchen ab — sie kann sich puten, wird in der Gesellschaft gesehen — gefällt einmal einem, fort if sie! — Was machst Du da?

Br. Wardamm. Ich will Dir fparen, will bas Deine nicht verfreffen.

Sebeimerath. Ach was foll bas? — Mitgenommen, eingestedt.

Sr. Wardamm (fieht ihn mit untergefchlagenen Armen an und fchutelt ben Ropf).

Gebeimerath. Bas fiehft Du mich an?

Ar. Wardamm (lädelt). Bin ich, feit wir und nicht gesehen haben, fluger geworden — ober warft Du fonk andere?

gewinnt man bei alten Leuten felten. Ich habe ihm beshalb abgerathen, in bem Augenblide jum Minister ju geben. Absichtlich habe ich den Minister für Ihren Bater nie weder bestärmt, noch jemals irgend etwas für ihn dort gesucht; denn ich weiß, daß er nicht für diesen ist, so sehr ich seine Aufriedenheit mit Ihrem Bruder tenne. Ich habe den Minister gesprochen; ich habe ihm geradezu den Druck geschilbert, unter welchem Ihr Bruder leidet.

Henriette (unruhig). Und was hat er Ihnen geantwortet?

Doktor. Er antwortete nach seiner Weise, kurz und wenig; aber ich glaube bemerkt zu haben, daß er den Handel aus dem rechten Lichte sieht, daß er mit der Lage Ihred Bruders beschäftigt war, und es soll — hoffe ich — nun nichts mehr schaben, daß der Geheimerath Seeger, wie ich von dem Minister weggegangen bin, zu ihm gefahren ist.

Senriette (erfdroden). Der Geheimerath ift gu bem Minister gefahren? - Mein armer Bruber!

Doktor. Pravenirt ift nun der Minister wenigstens boch. Die Stadt — richtet sich in folden Dingen nach der Reinung, die man nach oben zu bavon hat. Es ist ein Sind, daß hier der Obere auch der Klügere und Bessere ift.

Senriette. Ach Sie heben jeden Rummer mit Gute und Kraft. Wie vermochten es unfere dantbarften Empfinbungen, Ihnen ju vergelten, was Sie für uns thun und find!

Boktor (verbeugt fich).

" Henriette. Als Sie gekommen find, habe ich an Sie geschrieben. Ich bin nicht fertig — was thut das? Nehmen Sie die Ergießung meines Herzens, edler Mann. (Sie gibt ihm bas Papier.) Rehmen Sie — wie sie ba ist.

### Vierter Auftritt.

### Seheimerath. Albertine. Lubwig.

Bebeimerath. Mehmt bie Sachen weg.

Indwig (tragt ben Tifc mit bem Grubftud meg).

Albertine. Es ift mir fo leib, bag ber alte Barbamm foon fort ift; ich hatte ihn gern gefeben.

Bebeimerath. Es ift nichts an ihm gu feben; er ift bppochonbrifc.

Atbertine. Go? Ich bore, er foll bet feinem Unglade fo beiter und rubig fepn, bag -

Cebeimerath. Sppochonbrifc.

Albertine. Ich bore fo viel Gutes von ben Leuten, und nun find fie gang berunter gefommen -

Gebeimerath. haben's barnach gemacht! Saufaus - oben binaus -

Albertine. Gie follen doch fo viel Gutes gethan haben.

Seheimerath. Sagt Dir bas ber empfinbungevolle herr Setretar? Sage mir, was ist bas? Ich muß mir verbammte Dinge ergablen laffen. Bas haft Du mit bem Menschen?

Albertine. Es ist mir lieb, daß Sie mich fragen — Unwahrheit werbe ich Ihnen nie antworten — obschon ich selbst nicht ben Muth hatte, davon anzufangen. — 36 tenne ihn —

Bebeimerath. Das ift ganglich unnöthig.

Albertine. Ich achte ihn - ich liebe ibn.

Bebeimerath. Das fagft Du mir ins Beficht?

Albertine. Es ift meine Pflicht.

Seheimerath. Ehrvergeffene Rreatur von 150,000 Thelern — einen Gefretar liebst Du? Albertine. Den murdigften Mann, ben ich fenne.

Geheimerath. Burdig? Mit 270 Thalern Sehalt, wurdig? Der im britten Stod wohnet, überall nur an den fünften Spieltisch tommt, beffen Vater ein Bettler ift, ber — ber — ber Jorn erstidt mich — wurdig? — Frau Setretarin — wurdigste Frau Setretarin! D Du Nichtswurdige!

Albertine. Boren Gie mich -

Bebeimerath. Nichtswurdiges mehr, ich fage Dir, bag ich bergleichen nicht ausstehen fann.

Albertine. Guter Bater, Gie lieben mich -

Gebeimerath. Du bift ja mein Rind, warum follte ich Dich nicht lieben?

Albertine. Benn ihm -

Bebeimerath. 3hn lag mir weg -

Albertine. Das tann ich nicht. Wenn ihm benn alles fehlt, was Ihr Rang, Ihr Bermogen, Ihre Bunfche an meinem Manne -

Gebeimerath. Gemahl fagt man -

Albertine. Das Gie an ihm munichen -

Bebeimerath. Fehlt Alles - Alles!

Albertine. Ich raume es ein; aber wie leicht ift es Ihnen, ihm bas alles zu verschaffen!

Sebeimerath. Bas? Ich foll meine Gelbfade aufbinden, fie über einen Bettelterl herfcoutten? — Rein, liebe wo andere.

Albertine. Rann man bas feinem Bergen gebieten?

Seheimerath. D ja! Dergleichen Liebe ift jest nur fo eine Mode. Sonft hat tein Menfc von einer Verliebung anders gesprochen, als vom Flecksieber. Jest ist eine tolle Liebe eine Merite. Nein, man trifft eine tonveniente Partie, — oder man treibt Possen — aber die Liebe wie ein serioses Seschäft zu behandeln — das ist albern.

Mad. Wardamm. Gott gebe ed! — Mein Bruder mag auch nicht die besten Nachrichten von seiner heimath haben. Ich bringe tein Wort aus ihm heraus, und ich sehe es ihm an, daß er heute gang besonders etwas auf bem herzen bat.

Benriette (fiebt auf). Er ist von seiner Familie getrennt — alles Ungemach bes Krieges ist um jene ber: bebarf es noch etwas besonderes, um ihn zu betrüben? Er hat and wohl lange teine Briefe von Hause.

Mad. Wardamm. Deiß ich ed? Der Mann ift ja nicht babin zu bringen, daß er von feiner Lage rebet. — Schreibft Du an Oldenfelben?

Benriette. 3a.

Mad. Wardamm. So will ich Dich nicht ftoren. (Ge geht einige Schritte.) Mögeft Du burch ihn bas Glud wieber finden, bas wir Dir nicht mehr geben tonnen!

Benriette. Sollten Sie mohl glauben, bag ich verlornes Bermogen meinetwegen vermiffe?

Mad. Wardamm. Nein, fo wenig als ich Dir Olbenfelbens Bermögen ju unferm Bortheil muniche. Du tenust
Deinen Bater. Seinen Unterhalt ju verbienen, wird er
alles thun. Geschenke wird er nicht nehmen — obschon er
sie aller Belt gegeben bat. (Sie gebt ab.)

Benriette (fest fic, fcreibt, balt inne, flebt auf.) Sonderbar! Ich habe ihm fonft von meiner Liebe für ihn fo herzlich und offen gesprochen — warum scheint mir gerade heute jebe Berlicherung bavon ein Bettelbrief?

## Britter Auftritt.

#### Doftor Mado. Benriette.

Boktor. Ich finde Sie in einem Selbstgesprach — Henriette. Das widerfährt ben lebhaften Leuten wohl.

Doktor. Benn Sie feinen Bertrauten haben -

Benriette. Ach! ich habe nichts zu vertrauen. Ich habe tein Geheimnis. Bon Bater, Mutter, Bruder und Oldenfelben — tann ich mit jedermann fprechen. Das haben Sie erfahren.

Doktor. Es ist mir immer eine Erholung und mehr noch — es ist mir Erhebung, in der Unschuld und Kraft Ihrer Seele Sie von allen biesen geliebten Menschen reben zu hören.

Senriette (reicht ihm die Banb). Ich bante Ihnen. (Dottor tuft fe.) Barum, lieber Herr Dottor, haftet Ihr Blid fo lange auf mir? Sie sind schwermuthig und feierlich.

Doktor. 3ch bin ed.

Genriette. Reben Sie — laffen Sie und Ihre Trauer wegphilosophiren. Wer fur die Menschheit so viel ist als Sie — Argt — fur Seele und Körper, bei bem barf ber vernichtende Rost ber Somermuth nicht ansesen.

Doktor. Ich bin befannt mit ben Bermuftungen, bie ber Tob anrichtet. Aber -

Benriette. Sie haben ihn in fo manchem Kampfe überwunden, fo manche Beute ihm entriffen -

Doktor. Wenn Unglud bas herz zerreißt — unüberwindlicher Schmerz an ber innern Lebenstraft nagt — bann tann meine Kunft für die Erhaltung der Menschen fast nichts mehr wirken.

Senriette. Run - fo wird boch ber milbe Bufpruch

bes Freundes jebe fintenbe Kraft in bie Sobe halten, fo lange ber Menfc auf ben Menfcen wirten tann.

Boktor (fiebt fie feft an). Das mochte ich mobl.

Benriette (ficht ibn foarf an und tritt einen Schritt auf ihn ju). Saben Sie einen folden Rranten?

Doktor (nach einer Paufe). 3a.

Benriette. Sie haben mir etwas gu fagen.

Doktor. Ja, gute henriette.

henriette (angfilid). herr Dottor - herr Dottor -

Doktor (nimmt ihre Sand). Edle Geele!

Senriette (fonell ahnend). Mein Gott - ich fann's nicht aussprechen - (Beftig.) herr Dofter -

Doktor. Ja, mein Rind - Ihre ernftefte Stunde hat gefchlagen.

Benriette. Mein Bater -

Doktor. Ift gang wohl — Bater, Mutter und Bruber. Diefe find alle wohl.

Benriette. Olbenfelb - ift -

Doktor. Diefer Augenblid ift erschütternb — (Er fibtt fie ju einem Stubi.) Segen Sie Sich.

Senriette (fist und faßt feine Band angflich gwifden ihre gefalteten Bande). Er ift tobt!

Doktor. 3hr Bater lebt!

Benriette. D mein — (Sie will auffieben, finte enttraffet in ben Seffel. Der Doftor unterflütt fie, legt ihren Kopf an die Lehne bes Stuhls — fieht forgiam auf ihr Gesicht — fast ihren Puls lange und forfidend, legt ben Arm fanft auf ihren Schoof nieber. Er trodnet feine Stirm, mit ber hand auf ihren Stuhl gelehnt, erwartet er mit Sorgfalt ihr Erwachen. henriette folägt die Augen auf.)

Doktor. Rennen Sie mich?

Sen riette (ohne Musbrud). D ja -

Doktor. Denten Sie an Ihren Bater, an alles, mas Sie ihm find. (Benriette feufit.) Ihr guter Bater tommt balb.

Senviette. Tobt? — (Sie fieht ibn ftarr an.) Nicht mehr —

Doktor. Für Gie nicht mehr.

henriette. Richt mehr? (Sie finft mit einem Strom von Ehranen an scinen Busen.)

Doktor. Beinen Sie — weinen Sie laut und herzlich um den großen Verluft!

Benriette (foludgt laut ohne aufzuhören). D mein Gott!

Boktor. Und wenn er auch lebte, war er für Gie boch langft tobt.

Benriette (richtet fic anf). Bie?

Doktor. Ihrer Thranen ift er nicht werth.

Senriette. Das ift nicht möglich!

Boktor (judt bie Achfeln).

Benriette (ficht auf, flüht fich auf ben Doltor). Er tonnte vergeffen -

Doktor. Er hat es gefonnt.

Senriette. O meine gute Mutter hatte Recht, fie hatte Becht! Bas wird fie fagen? — armer Bater, was wirft bu leiben?

Doktor. Das tommt auf Sie an.

genriette (heftig). Er konnte mich vergeffen? Gewiß? Doktar. Gewifi.

Benriette (nach einer Paufe, ernft). 3ch habe es nicht ver= bient. (Gerührt.) Mein Bater hat es nicht verbient.

Doktor. Der arme Mann, auf den jest alles ein= fturmt -

Benriette. Das ift es eben.

Doktor. Der von Ihnen allein seine Lebensluft und Freude empfängt.

Antrette Lau vem beden Sie biefe ichrestichen Anderwern

Brunn Das Schlimmer beibe ich gefagt — lefen Sie nur. Er gir im einen Swei.

Konnerte weig. Der if ren ibme (Su fich hain.) Kom Ende weigen Diennis —

Irein: Erfen Su -

Hetriette beit innel nur dim fe nur abweischene Emplorungen auskinner : "Alvidand erhoben — befannte Depteburgen ihrer Emdande — nuft mehr deren benfen — dich aus Daufburfeit" — ürtt er denn — in er nicht tibt?

Draite. Seien Sie ju Ente.

Benriette liebe. And Danfbarfeit bem Bater Gin taufent Theler — aber ihr bas Borr jurud geben — verbinden mit wem fie will — Er lebt — er lebt!

Dobter. Fer Gie uidt.

Senrierte. Aber er lebt' — Es ift ein unwürdiger Menid — id werbe ibn rergeffen lernen — aber ich bante Gett, bag er lebt.

Bokter (ergenit ibre hant). Go babe ich Ihre Krantbeit eingeseben. 3d bielt es fur menichlider, Sie auf einen Augenblid gang zu vernichten, als fur lange Beit zu labmen.

Benriette (führ: unwillfibrlid feine bant an ibr berg). D mein Areund — mein mabrer Areund!

Boktor (mir Emefintung). Das bin ich.

Senriette. Wie bin ich getheilt zwischen bem Schmerz über jenen Berluft und der Erlenntlichfeit fur Ihre Sorg-falt! Wie tann ich Ihnen banten?

Boktor. Durch ein Opfer fur ben Bater.

Senriette. Rennen Gie ed.

Doktor. herrichaft über fich. - Bas Gie leiden, murbe ihn niederbeugen. Der Mann halt fich fo traftig in die Bobe.

Benriette. Ich will feine Laft nicht vermehren. Bas mich brudt, will ich allein tragen. Nur muthen Sie mir nicht gu, bie taufend Ehaler —

Doktor. 3ch foll fie an Gie ausgahlen.

henriette. Sie zahlen Sie ihm zurud. Das ware febr unabelig, wenn ich ben geraubten Frieden meiner Seele mir mit Gelb erfeten laffen wollte. Db es gleich ein höchst abeliger Gedante von ihm ist, Treue — hoffnungen und Freuden bes herzens abkaufen zu wollen.

Doktor. Freilich bedarf Ihr armer Bater -

Henriette. Eine Tochter! Er findet sie gang in mir. (Sie nimmt ben Brief, baran sie geschrieben bat, und durchreißt ibn.) Wir sind geschieden. (Sie gibt dem Dolter die zwei Stude.) Gang gebore ich nun meinem Bater. Alle meine Kraft, all mein guter Muth, alles was ich vermag — weihe ich ihm. Nachts — eine Thrane, die niemand sieht — dem schonen Traume ber Bergangenheit! — Sind Sie so mit mir zufrieden?

Boktor (fast ihre beiben Sanbe, ficht fle an, brudt treubergig ihr Banbe, verbeugt fic, Thranen gu verbergen, geht, und ba er im Geben ift, trodnet er bie Augen).

Henriette. Meine Augen werden mich verrathen. (Sie batt bas Tuch baran.) Muth — Muth! Ich stehe nun an einer sehr wichtigen Stelle, und gewiß, ich will mich darauf ershalten. (Sie trodnet eine Thrane.) Immer noch Wasser in den Augen! (Sie fast auf bas derz und seufzt.) O so gib dich doch zur Nuhe; du sollst ja nichts vergessen, was dir lieb und schmerzlich ist, du sollst nur nicht darüber weinen.

Seheimerath (wuthenb). Der Kerl, ber Sefretar, foll ja mit effen, und ich foll bepreciren, wollen Seine Excellenz haben! Daß ich mich mit Devotion opponirt babe, fonnen Sie benten.

Doktor. Nun -

Geheimerath. Da sind Seine Ercellenz mit einem wahrhaft gräßlichen Angesicht ausgestanden — und haben gesagt: Es bleibt bei der Abrede, um neun Uhr wird bei mir gespeist, Herr Geheimerath. Ich wollte noch etwas sagen — sie haben aber Dero Husten bekommen; da bin ich denn becent verstummt, und in der Alteration rucklings zur Thur hinaus und nach Ihrem Hause gejagt, was die Pferde rennen konnten. Dort haben sie mich hierher gewiesen. — Da bin ich nun.

Doktor. Gang recht. Und nun -

Bebeimerath (beftig). Und nun muffen Sie mir helfen.

Doktor. helfen? . 3ch? Boju?

Bebeimerath. Dag ich nicht bepreciren muß.

Doktor. Bleiben Sie von der Abendtafel meg.

Geheimerath. Das tann ich nicht, bas geht nicht, bas barf ich nicht. Es ist bas erste Mal, bag ich zu Seiner Ercellenz invitirt bin.

Doktor. Go depreciren Sie und effen hernach.

Seheimerath. Ich? Geheimerath Geeger — ein Mann von 200,000 Chalern! — Sekretär Wardamm, ber keine sieben Groschen in der Tasche hat! So einem Kerl — foll ich abbitten?

Doktor. Warum haben Sie bei Ihren Tafelgaften ihn beschimpft?

Geheimerath. Das ließe fich laugnen. Satte mich nur der Teufel nicht geplagt, daß ich ihn bei der Polizei mit genannt habe! Boktor. Freilich!

Bebeimerath. Der Minister nimmt fich ber Sache an.

Doktor. Es betrifft feinen Gefretar!

Sebeimerath. Aber bas Bolf ift ja arm! — Bie ware es, wenn ich die Depretation mit Gelb abfaufte? — he?

Doktor. Das thut Bardamm und ber Minister nicht.

Bebeimerath. Ich friege eine Krantheit.

Boktor. Gie muffen Gich furiren laffen.

Bebeimerath. 3ch fterbe.

Doktor. So heirathet Ihre Tochter den Sefretar.

Gebeimerath. O ich geschlagener Mann — ich armer, miserabler Bater!

Doktor. Ginverstanden.

Beheimerath. Hören Sie. — Drehen Sie es denn nur fo — baß der Herr Minister die Sache an der Abendtafel — so — en badinant gleichsam — erzählen, so will ich alsbann, wie par occasion, dem Bettelhund eine Lobrede halten. Nur nicht bepreciren.

Doktor. Das ist bes Ministers Sache.

Geheimerath (mit bem Fuße fampfent). Sie follen fich nach meinem Tobe beirathen. Nur nicht bepreciren.

Doktor. Um die Seirath befummert fich ber Minister nicht.

Bebeimerath. Bas foll ich benn thun?

Doktor. Depreciren.

Geheimerath. Borfahren? — Daß bich alle Donner= metter! (Er gebt.)

Doktor. Nein. Ich vergebe beiner Ehre nichts, reblicher Schwager.

Seheimerath (fieht berein). Ich folage meine Cochter tobt -

genriette. Borgefallen ift nichts - aber ich fürchte auch nichts, was vorfallen tonnte.

Ar. Wardamm. Das ift gang recht. Aber — fieh mich an. — Rothe Augen? — henriette — Du baft geweint. Beshalb? Gev ehrlich. — Vertrauen eines zu dem andern ift unfer letter Reichthum, um den wollen wir und nicht keportbeilen.

genriette. heitre Menichen find reigbare Menichen -

gr. Wardamm. Nichtig! Defhalb bift Du auch fon wieber gefaßt. Nun - fein Geheimnif, henriette.

Benriette (gibt ihm ben Brief bes Dofter Raro). Sie zwingen mich bazu; fo wollte ich es nicht.

Ar. Warbamm (nadrem er gelefen). Om! (Er fieht henrietten an und fireichelt ihre Bangen.) Liebe Jette! (Er fieht ben Brief an.) Taufend Thaler will er geben — (Er brudt ben Brief in ber ham aufammen, fieht henrietten wehmuthig an, und fagt bann im bochften Affelt:) Ein Schurfe, ber bas herz ba fur Gelb anfchlagt!

henriette (umarmt ibn).

Sr. Wardamm (macht fic loe). Lag mich. Das uber: wältigt mich.

Senriette (balt ibn auf). Meine Mutter — Schonen Sie Sich beibe.

fr. Wardamm (bleibt fieben). Du haft Recht. Bas fann bie arme Frau fur meinen Glauben an bie Menfchen?

genriette. 3ch lebe für Gie!

Ar. Warbamm (weint). Warum foll ich bie arme Fran bamit qualen? Sie bat bes Leibens fo genug.

enriette. Olbenfelb war ja nicht die einzige Soffnung

**W**ardamm. Für Dich — ja!

Senriette. 3ch babe theure Meltern, einen guten Bruber; ich bin nicht allein in der Belt.

ar. Wardamm (fieht fie webmuthig an). Ginft wirft Du es boch fenn.

Senriette. Die! Mit bem Unterricht, ber Erfahrung, bem Boblwollen, bas Gie mir gegeben baben, werbe ich nie weber allein noch bulflos fenn. Ihr Bollen und Thun für bie Meniden ift ein Bermadtnif, bei beffen Bewußtfenn eine genügsame Tochter immer reich ift.

fr. Wardamm (balt fie im Arme und fieht mit Junigfeit an ben Simmel). Erhalte ibr bas Bertrauen - und biefes Bertrauen erhalte Dich! (Er geht von ibr.) Run - wirft ber Ungludliche auch iest viel Gis auf und - fer ed! - 3ch bante Gott und freue mich berglich', daß ich ihn unter ber Gisbede berpor gezogen babe. Als ich bas fleine Runtchen Leben in ibm rettete - wollte ich es ja ihm retten, nicht mir. Es ift gut. (Er reibt bie Banbe.) Es ift abgethan. Der Eigennut hat fich geregt - übermunden ift er und meg - wir fteben beide an unfrer rechten Stelle. Das ift auch etwas werth: laß und deghalb aufrieden fenn, und gutes Muthe weiter in bie Bufunft feben. Es wird bod aut geben, nicht mabr?

Benriette. Es wird gewiß gut geben, da! ich gebe Ihnen meine Sand barauf. Sie haben frifche Soffnungen, wenn Sie mir in die Mugen feben; das gibt mir eine Rraft, einen Muth, eine Luft zu leben, die Oldenfeld mir mabrlich nicht rauben tann. 3ch werbe viel arbeiten, und Sie werden mandmal zu der Mutter fagen: Gine fleißige, gute, frobliche Tochter ift eine aute Gabe. (Gie gebt.) 3ch laffe ben

Bruber rufen.

### Finfter Anftritt.

#### herr Barbaum. Rabam Barbaum.

Rab. Britenn 32 weiß web!, bag Du ju haufe bift.

fr Dertemm. Ben nicht lange.

Man Wardamm. It frage Dich nicht, med Du andgerieber bed.

fr. Werbemm. Du thud webl beran.

At) Driben Du bik ebne Coffnung gurud ge

An Barbamm. Obne Godnung bin ich nicht gefommen, wenn fren bie Godnung mit Seegern nicht erfüllt ift.

Rab. Wardamm. Go fint mir, me mir maren?

fr. Wardamm. fa, aber mir find boch nicht gutit gegangen.

Mad. Wardamm. Man fann nicht weniger haben, als gar nichts.

fr. Wardamm. Man fann gar nichts haben, und in fic und feinen Sindern viel weniger finden, als wir in und finden.

Rad. Bardamm. Daven fann man nicht effen.

fr. Wardamm. Für beute ift ja noch geforgt.

Mad. Wardamm. Du zwingst mich — ich halte ja zurud was ich kann — aber Du zwingst mich, Dir harte Dinge zu sagen. Ift es nicht genug, daß wir nichts haben, mußt Du jest — jest — in dieser schredlichen Lage — noch fremde Bettler in Dein Haus, an Deinen Lisch, (se weind auf den ich keine Nahrung mehr zu sesen weiß — herein rufen?

fr. Wardamm. Bie?

Bad. Wardamm. Es ift unerhört, unverantwortlich ifted.

fr. Wardamm. Gott Lob! (Peter geht ab.)

smad. Wardamm. Bas hat der Minister gewollt?

Senriette. Doch nichts Unangenehmes?

gr. Wardamm. So geht denn die Rengier über die Freude der Braut und das Entzüden der Grofmutter?

Senriette. Ach, lieber Bater! (Sie umarmt ihn.)

Mad. Wardamm (mit Fener). Die Treue des Beibes und ihre Sorge geht über alles.

Ar. Wardamm (reicht ihr die hand). Habe Dank, trene Seele. (In henriette.) Habe Dank, Du! Du zahlst aus für Deinen armen Vater, der aber reich ist in seinen Kindern. (Du er beibe in den Urmen balt.) Braut meines besten Freundes — Du wirst eine gute Frau seyn. Gut ausgeliehen sind meine alten Thaler; die Zinsen fallen so reich, daß ich sie nicht fassen kann. O mein wadrer Sohn — meine Sohne — Rado und Philipp — wo bleibt ihr? — hier ist großer Rechnungsabschluß, ihr gehört dazu — nehmt euren Theil am dautbaren Vaterherzen. — Ach, es ist das glücklichste, das zustriedenste, das je unter guten Menschen fühlte! — Mir feblt nichts — ich habe alles.

Mad. Wardamm. Aber mober weißt Du -

fr. Wardamm. Lag mich empfinden und nicht ergablen.

Senriette. Mein guter - guter Bater!

gr. Wardamm. Aus dem Wagen hat mir es der Dottor zugeschrieen, wie der herold eine Sieges = und Friedens botschaft. — Starr stand ich da — wollte fragen — fort raffelte der Wagen, daß die Funken aus dem Boden suhren — ich zitterte — konnte nicht reden — lief — konnte nicht fort — mußte gehen und mein herzllopfen der seligen Wonne baber tragen. — Da bin ich. — Run schafft dem ungestumen Manne Thranen der Freude — so wird mir leichter, und

### Siebenter Auftritt.

#### Berez. Berr Borbenus.

Deren Ger Sebemennt Seeger bat mich fr. Wordenn. Ich weiß alles.

Peren Bas ingen Sie?

Darbamm mite fin rie fant. Die maffen mit eite miter Sebuth baben.

perer mit Same . Darf ich offen reben, was ich bent, wers und winribe?

fr. Burbamm. Beritebt fic.

Peren Ibre Imfande —

Co Bredenn. Geben Dich nichte en, alter Anele.

Peter Ino mirt wenn ich ansbelfen fann?

fr. Burbann. Bef ift bei?

Peter beit ber Anflen Gelb berner). Dies pit Golb.

fr Brebamm. Berer!

Peter fit Etc.

Se Wardamm. Beter!

Peter. Des nedmen Sie.

fr. Wardimm. Be bur Du bes Gelb ber?

Peter (milegen'. Ermert.

fr. Wardamm. Das ift nicht mehr.

Peter (und ber faffung). herr Berbemm -

gr. Wardnum. Du baft nichts gespart — Du haft Deine alten Stern erhalten — Deinen Brubern gegeben, Du bist allezeit im Aleinen gewesen, was ich im Großen war, und jeht bist Du arm, wie ich. Mensch — um bes Deiner grauen haare willen — wo hast Du bas

smad. Wardamm. Mein guter Philipp!

Menriette. Geben Gie nun!

- gr. Wardamm. Daß Seeger ein Narr mare, und daß er von diesem Augenblid an beweisen wolle, wie er für einen braven Sohn bente.
  - mad. Wardamm. Gott fegne ihn bafur!
- fr. Wardamm. Da erhub ich mein Auge wieder. -Sott fegne Ihre Ercelleng! fprach ich. Wie ich zu meinem Greunde fpreche, fo fprach ich bas aus. Der alte Berr fab mich autmuthia an; mein Muth tam wieder. 3ch babe an viel gethan, fprach ich - aber ich habe boch vieles gethan. Ohne Angst bin ich arm geworden, und habe den Muth behalten, bem Staate nie laftig zu fallen. Die Sulfe bes Freundes habe ich danfbar empfangen; aber ich ware auch nicht verzweifelt, wenn biefe Sulfe ausgeblieben mare. 3ch will arbeiten mas ich fann und fo lange ich fann. niemals habe ich auf Biedergeben ober Dant Gulfe geleiftet - fondern weil ich es fo thun mußte und nicht laffen tonnte. Meine Rinder und meine Wittme - tragen ben offenen Bechfet auf die Menscheit an der Stirne - und fie bat ibn oft icon bonorirt. Mir - gibt die Erinnerung Muth zu leben, bebt auch im Sterben - ja, anabiger Berr - fo reich ift biefer Schaß - baß er auch meine Bittme nie gang finten laffen murbe.

Mad. Wardamm. Du hast Recht! Ja, Du hast Recht! fr. Wardamm. Der Minister sah mich an, wie ein Biedermann, und sagte: — Arbeiten Sie — Ihre Wittwe wird nicht darben. Fort ging er — ich — stand noch lange da — fonnte vor Rührung kaum die Thure sinden — sprach dann unterwegs den Doktor — nun Euch — und jest hier in Eurer Mitte sage ich: — Ich danke Gott! Mir fehlt nichts — ich babe alles.

### Achter Auftritt.

### Borige. Peter.

peter. Da ift ein Bote, ber einen Brief an Gie bringt, Berr Barbamm.

gr. Wardamm. Rur ber! - Gi, ber ift von Deinem Bruber -

Mad. Wardamm. Ach mein armer Bruber!

Ar. Wardamm (im Aufbreden). Freilich gehts bem armen Rerl schlimmer als und. (Er liest erft für fic, bann auf einmal ruft er.) Sort — hort!

Mad. Wardamm. Nun -

Ar. Wardamm. Rein Gelb — mehr als Gelb! (Er liest.) "Rechingen, ben 17ten."

Rab. Wardamm. Das ift ja nur zwei Stunden von bier -

gr. Wardamm. Still boch! — " Go weit bin ich getommen. — hier begegnete mir mein ehrlicher Peter, ber alteste Knecht, beffen Du Dich noch erinnern wirst. Mit Lebensgefahr hat er sich weg und zu mir gewagt. Meine Eleine Tochter ist wieder gefunden."

Smab. Wardamm. Gott fep Dant -

(Senriette. Gefunden!

Hr. Wardamm. "Die Frau und bie Uebrigen sind wohl; Geld, Möbeln, haus und Scheuern ist alles zu Grunde gegangen. Aber — ich habe von Dir gelernt — zu arbeiten und auf Menschen zu bauen. Ich gehe den Meinen arm au Geld, reich an Muth entgegen. Beides habe ich von Dir empfangen; das eine ist ohne meine Schuld verloren, das andere soll nicht verloren gehen, das verspreche ich Dir. Gott ser mit Euch!" — Und mit Dir, ehrlicher Kerl! —

Alte — das Geld ift weg, das Kind ift da! — Lebendluft und Muth hat er von und empfangen. — Weg sep das Geld — wir haben den Segen des Geldes. Kuffe mich, und quittire Deinem Bruder Kapital und Zinsen.

(Sie umarmt ibn.)

Peter. Serr Barbamm!

gr. Wardamm. Bas ifts?

Peter. Der Menfc, ber Ihnen mit Gefahr Leib und Lebens die gute nachricht gebracht hat - heißt Peter?

gr. Wardamm. Go heißt er.

Peter. Nun, (er folägt in bie Banb) fo heißt boch mancher ehrliche Rerl Peter! (Er geht ab.)

Mab. Wardamm. Dem Boten will ich aber zu effen und zu trinfen geben, was wir entbehren können. (Sie geht.) Rein. (Sie bleibt figen.) Er foll für die Nachricht auch das haben, was wir nicht entbehren können. (Sie geht ab.)

Benriette. Und ich will fur ben Ontel bie Antwort fchreiben. (Gie geht.)

Sr. Wardamm. Gine Notification der Seirath -

Henriette (tommt wieder). Was ich schreiben werbe? (Sie batt bie Dand an die Stirne.) Lieber Vater — ich weiß es wahrlich nicht. — Mir ist wunderbar zu Muthe. Alle Pulse zittern an mir — lachen könnte ich und weinen in demselben Augenblicke. Alles löset sich auf in dem Gefühle, mein Vater ist glücklich, und das — möchte ich in die Welt hinaus rusen. (Er legt seine Dand auf ihre Schulter.) Daß der Vater mit allen seinen Frenden und Leiben sich gern auf seine Tochter stüßen mag — das hat ein wacher Mann für eine gute Brautsteuer gehalten.

Ar. Wardamm (einen Angenblid im Radbenten). 5m! - Sabe ich benn gar nichts, was ich bem Doftor geben tonnte?

Mab. Wardamm. Gott gebe ed! — Mein Bruder mag auch nicht die besten nachrichten von seiner heimath haben. Ich bringe tein Bort aus ihm heraus, und ich sehe es ihm an, daß er heute ganz besonders etwas auf dem herzen hat.

Genriette (fiebt auf). Er ist von seiner Familie getrennt — alles Ungemach des Krieges ist um jene her: bedarf es noch etwas besonderes, um ihn zu betrüben? Er hat auch wohl lange keine Briefe von Hause.

Mad. Wardamm. Deif ich ed? Der Mann ift ja nicht bahin ju bringen, daß er von feiner Lage rebet. — Schreibk Du an Olbenfelben?

Benriette. 3a.

Mad. Wardamm. So will ich Dich nicht storen. (Ge geht einige Schritte.) Mögest Du burch ihn bas Glud wieber finden, bas wir Dir nicht mehr geben können!

Benriette. Sollten Sie wohl glauben, bag ich verlornes Bermogen meinetwegen vermiffe?

Mad. Wardamm. Rein, fo wenig als ich Dir Oldenfelbens Vermögen zu unserm Vortheil wunsche. Du tennst Deinen Bater. Seinen Unterhalt zu verdienen, wird er alles thun. Geschenke wird er nicht nehmen — obschon er sie aller Welt gegeben bat. (Sie geht ab.)

Genriette (fest fic, foreibt, balt inne, fiebt auf.) Sonderbar! 3ch habe ihm fonft von meiner Liebe für ihn fo herzlich und offen gesprochen — warum scheint mir gerade heute jebe Berlicherung bavon ein Bettelbrief?

## Britter Auftritt.

#### Doftor Rado. Benriette.

Doktor. Ich finde Sie in einem Selbstgesprach — Senriette. Das widerfahrt den lebhaften Leuten wohl. Doktor. Benn Sie feinen Bertrauten haben —

Senriette. Ach! ich habe nichts zu vertrauen. Ich habe tein Geheimniß. Bon Bater, Mutter, Bruder und Oldenfelden — tann ich mit jedermann fprechen. Das haben Sie erfahren.

Doktor. Es ist mir immer eine Erholung und mehr noch — es ist mir Erhebung, in der Unschuld und Rraft Ihrer Seele Sie von allen diesen geliebten Menschen reden ju horen.

Senriette (reicht ihm die Sanb). Ich danke Ihnen. (Dottor tuft fie.) Warum, lieber Herr Dottor, haftet Ihr Blid fo lange auf mir? Sie find schwermuthig und feierlich.

Doktor. 3ch bin es.

Genriette. Reben Sie — laffen Sie und Ihre Trauer wegphilosophiren. Wer fur bie Menschheit so viel ist als Sie — Arzt — fur Seele und Körper, bei bem barf ber vernichtende Rost ber Somermuth nicht ansesen.

Doktor. Ich bin bekannt mit den Bermuftungen, die ber Tod anrichtet. Aber —

Senriette. Sie haben ihn in fo manchem Kampfe überwunden, fo manche Beute ihm entriffen —

Doktor. Wenn Unglud bad herz zerreißt — unüberwindlicher Schmerz an der innern Lebendtraft nagt — dann tann meine Runft für die Erhaltung der Menschen fast nichts mehr wirten.

Benriette. Dun - fo wird boch ber milbe Bufpruch

genriette. Bon wem haben Sie biefe fchredlichen Rachrichten?

Doktor. Das Schlimmfre habe ich gefagt - lefen Sie nun. (Er gibt ibr einen Brief.)

Benriette (beftig). Der ift von ihm? (Sie fieht hinein.) Bom Ende vorigen Monats -

Bobter. Lefen Gie -

Senriette (liebt fonell, man bort fie mit abwechselnben Empforungen aussprechen): "Abelftand erhoben — befannte Degrebation ihrer Umftande — nicht mehr daran denten — boch aus Dantbarfeit" — Lebt er denn — ift er nicht tobt?

Dokter. Beben Gie ju Ende.

Benriette (liest). "Aus Dantbarteit bem Bater Cin taufend Thaler — aber ihr das Bort gurud geben — versbinden mit wem fie will" — Er lebt — er lebt!

Doktor. Für Gie nicht.

Benriette. Aber er lebt! - Es ift ein unwarbiger Menfc - ich werde ihn vergeffen lernen - aber ich baute Gott, daß er lebt.

Doktor (ergreift ihre bant). So habe ich Ihre Krantheit eingesehen. Ich hielt es fur menschlicher, Sie auf einen Augenblid gang zu vernichten, als fur lange Beit zu labmen.

Genriette (führt unwillführlich seine Sand an ihr Berg). O mein Freund — mein mahrer Freund!

Doktor (mit Empfindung). Das bin ich.

Benriette. Wie bin ich getheilt zwischen bem Schmerz über jenen Berluft und der Erfenntlichkeit für Ihre Sorg-falt! Wie tann ich Ihnen banten?

Doktor. Durch ein Opfer für ben Bater.

genriette. Mennen Sie ed.

Doktor. herrichaft über fic. - Bas Gie leiben, murbe ibn niederbeugen. Der Mann balt fich fo fraftig in die Bobe.

Benriette. Ich will feine Laft nicht vermehren. Bas mich brudt, will ich allein tragen. Nur muthen Sie mir nicht gu, die taufend Ehaler —

Doktor. 3ch foll fie an Gie auszahlen.

Henriette. Sie zahlen Sie ihm zurud. Das ware febr unabelig, wenn ich den geraubten Frieden meiner Seele mir mit Geld erfeten laffen wollte. Db es gleich ein höchst abeliger Gedante von ihm ift, Treue — hoffnungen und Freuden des herzens abkaufen zu wollen.

Boktor. Freilich bedarf 3hr armer Bater -

Senriette. Eine Tochter! Er findet fie gang in mir. (Sie nimmt ben Brief, taran fie geschrieben hat, und durchreißt ihn.) Wir sind geschieden. (Sie gibt dem Dolter die zwei Stude.) Gang gebore ich nun meinem Nater. Alle meine Kraft, all mein guter Muth, alles was ich vermag — weihe ich ihm. Nachts — eine Thrane, die niemand sieht — dem schonen Traume ber Vergangenheit! — Sind Sie so mit mir zufrieden?

Doktor (faßt ihre beiben Banbe, ficht fle an, brudt treuherzig ihr Banbe, verbeugt fich, Thranen zu verbergen, geht, und ba er im Geben ift, trodnet er bie Augen).

henriette. Meine Augen werden mich verrathen. (Sie batt bas Tuch baran.) Muth — Muth! Ich stehe nun an einer sehr wichtigen Stelle, und gewiß, ich will mich barauf erhalten. (Sie trodnet eine Thrane.) Immer noch Wasser in den Augen! (Sie fast auf bas berz und seusat.) O so gib dich doch zur Rube; du sollst ja nichts vergessen, was dir lieb und schmerzlich ist, du sollst nur nicht darüber weinen.

Peter Geft mir Empiden mir und male den bat Golt bar). Sie nehmen eif — 32 — Sie nehmen eif!

So Wardamm. Geter licher Beter!

Beter. De it et.

fr. Wardenn. Etrer Dein Golb ein.

Deter fift me Eme belimmer finten). Bie?

Ar. Wardamm. Du beit Deinen Lohn auf ein Jahr erhalten?

Peter. Bie? 34.

gr. Barbamm. Bribe mir bevon beei Thaler, wilft Du bas?

Deter. Ed Gett -

hr. Bardamm. Folge mir — ftede bad Golb ein und gib es gleich gurud. Wer leihe Du — Du mir brei Thaler.

Peter (fintt tes Gelt ein). Befter herr!

gr. Wardamm. Ich bin eilig. Leß mich nicht warten -

Peter (giebt einen Meinen Bentel hervor). Hier ift alles - awangig Thaler -

Ar. Wardamm (nimmt brei Thaler bavon, gibt bas anbert jurid). Jeht bin ich Dir schuldig — auf ber gangen weiten Belt — nichts als bieß — und niemanden als Dir. — Diese Schuld macht mir Freude, ehrliche Seele — und Gott wird mir helsen, daß ich Sie abtragen kann. (Er reicht ihm bie Pand. Peter kuft fie. Er geht. Peter bleibt und trodnet fich bie Angen.)

# Vierter Aufzug.

Des Bebeimerathe Bimmer.

## Erfter Anftritt.

Der Geheimerath trintt Raffee. Gin Lohnlatei.

Sohnlakei. herr Geheimerath — er tommt. Bebeimerath. Wer? Der Polizei-Inspettor? Sohnlakei. Rein, ber Setretar Wardamm.

Geheimerath (beftig). Ich habe aber ben Polizei=In= fpektor erft fprechen wollen.

Sohnlakei. Der ift noch nicht wieder ba.

Bebeimerath. Er hatte wieder ba fevn follen.

Sohnlakei. Und ben Gefretar habe ich auf Ihren Befebl bestellen muffen.

Seheimerath. Rerl, widerfprich mir nicht fo brutal.

Sobntakei. Bas foll ich bem Sefretar fagen?

Gebeimerath. Er foll herauf tommen.

Sohntakei. Gehr wohl! (Er geht ab.)

Bebeimerath. Nun wollen wir feben, wer oben auf ift, ich ober er.

Sie Warsamm. In fenfyeit? Ueber mich — nein. Ueber 129 letwie Stern dam nimt. Bon der wackern Handfun — mir verunditæm Auge — in die Hand des Arbeiteit iegeren — vinnut is wie der Trant von Epernau, macht ninder Bescwerde und pleiweren Much. Liebe Pauline—129 der Weintrinfer vort — der Bierrrunfer Brofaist, hot var in inge — ind es ging Dir oft febr profaist, hot nich werde in finneng fenn, und — glaube mir, Du wirf in noettrides bevon fieden.

Rad. Bardamm mente. Fott erhalte Deinen guten ...

gr. Warbumm irredur mit bem Tad ibre Angen). Und veteine mir Bapier, die nicht burmichlägt — fongt hat mein bandwert ihren biewten Boden.

Mas. Waroumm. Steber Mann - Deine gute Laune finn mich nicht roblich machen. Bergib, ich muß Dir bad fagen.

or. Warvamm. Du mußt alles fagen, was Du bentft. Barum fannit In nicht fren fenn ?

Man. Wardumm. Diefe Hetrerfeit ift das lehte gewaltfame Aufftreben jegen den ichweren Druck der Umftande. Deine Stimmung if inubfam gewonnen — fie fann nicht dauern.

Sr. Warbamm. Mubiam? — Mag fevn! Sm! Bes bat man obne Mübe? — Rubjam gewonnen! Aber bod gewonnen. — So babe ich benn boch einen Ableiter gegen Jammer errichten können. Er fieht ba — nun last bie Bollen gieben, grau, tief und ichward; und kummern fie nicht.

) Man Wardamm. Ebrliche Seele! (Sie umarme ibn.)

Aenriette. Mein guter Bater! (Sie faft feine Banb.)

Ar. Wirr brim. Da ist Gelb. Jest ichafft Papier und qute Dinte. Friich aus Bert! (Er fept fich jum Schreiben)

## Sechster Auftritt.

#### Borige. Doktor Mado.

Doktor. Gott gruße Guch, lieben Leute!

Alle. Billfommen!

Br. Wardamm. Fuhlen Sie meinen Pule, lieber Dottor — er geht gut. Sagen Sie bas ben Weibern von Amts wegen; benn bie halten meine gute Laune für Consulfion.

Doktor (nimmt feine Sanb). Der Puldichlag eines traft: wollen Mannes.

Ar. Wardamit. Da! hort Ihr bas? (3n Rabo.) Ich habe Arbeit — ich werde noch mehr befommen. Die Sachen stehen herrlich.

Doktor. Euch guten Leute trifft man immer beisfammen.

Mad. Wardamm. Bo follten wir auch bin?

Ar. Wardamm. Bu Freunden. hatten wir teine? — Rie hatte ich einen bessern als diesen. Er mied wohl meine besethen Taseln — aber er sitt Stunden lang an meinem leeren Tische. Er lebrte mich Maßigung — verbannte mein Blut — stählte meine Nerven, da ich reich war. Und nun, da ich nicht mehr reich bin — ist er mit jedem Worte zur rechten Zeit ein Strebepfetler gegen den Kleinmuth geworden.

Doktor. Moge bas fo fenn!

Mad. Wardamm. Bohl ift es fo.

Senriette. Ift manchmal ein grauer Eag, der Bater hat angefangen die Augenbraunen finten zu laffen, und fieht bann Sie auf bas haus zu tommen — gleich gerath er in eine rafche Richtung, wie ber Krieger vor dem General;

Ar. Wardamm. Du senfzest? Ueber mich — nein. Ueber bas leichte Bier? Auch nicht. Bon ber wackern Hausstau — mit freundlichem Ange — in die Hand des Arbeiters gegeben — rauscht es wie der Trank von Spernap, macht minder Beschwerde und gleicheren Muth. Liebe Pauline — sep der Weintrinker Poet — der Biertrinker Prosaist. Poet war ich lange — und es ging Dir oft sehr prosaist. Prosaist werde ich künstig seyn, und — glaube mir, Du wirk ein poetisches Leben führen.

Mab. Wardamm (weint). Gott erhalte Deinen guten Muth!

gr. Wardamm (trodnet mit bem Tud ihre Augen). Und verleihe mir Papier, bas nicht burchfclagt — fonft hat mein Sandwert einen fchlechten Boden.

Rad. Wardamm. Lieber Mann — Deine gute Laune fann mich nicht frohlich machen. Bergib, ich muß Dir bas fagen.

Sr. Wardamm. Du mußt alles fagen, was Du bentft. Barum tannft Du nicht frob fevn?

Mab. Wardamm. Diefe heiterfeit ift bas lette gewaltfame Aufftreben gegen ben fcweren Druct ber Umftanbe. Deine Stimmung ift mubfam gewonnen — fie tann nicht banern.

Sr. Wardamm. Muhfam? — Mag fepn! Sm! Bad hat man ohne Muhe? — Muhfam gewonnen! Aber bod gewonnen. — So habe ich denn boch einen Ableiter gegen Jammer errichten können. Er steht ba — nun last die Bolken giehen, grau, tief und schward; und kummern sie nicht.

Mad. Wardamm. Ehrliche Seele! (Sie umarmt ibn.)

Senriette. Mein guter Bater! (Sie fußt feine Sanb.)

fr. Wardamm. Da ift Gelb. Jest fchafft Papier - und gute Dinte. Krifch and Wert! (Er fest fic jum Sereiben.)

## Sechster Auftritt.

#### Vorige. Doktor Rado.

Doktor. Gott gruße Euch, lieben Leute!

Alle. Billfommen!

Ar. Wardamm. Fühlen Sie meinen Pule, lieber Doftor — er geht gut. Sagen Sie bas ben Weibern von Amts wegen; benn bie halten meine gute Laune für Con-vulfion.

Doktor (nimmt feine Sand). Der Pulefchlag eines traft: vollen Mannes.

gr. Wardamit. Da! hört 3hr bas? (Bu Rabo.) 3ch habe Arbeit — ich werbe noch mehr befommen. Die Sachen fteben berrlich.

Doktor. Guch guten Leute trifft man immer beisfammen.

Mad. Wardamm. Bo follten wir auch bin?

Sr. Wardamm. Bu Freunden. hatten wir teine? — Rie hatte ich einen bessern als diesen. Er mied wohl meine besethen Taseln — aber er sitt Stunden lang an meinem leeren Tische. Er lebrte mich Maßigung — verbannte mein Blut — hablte meine Nerven, da ich reich war. Und nun, da ich nicht mehr reich bin — ist er mit jedem Worte zur rechten Zeit ein Strebepfetler gegen den Kleinmuth geworden.

Doktor. Moge bas fo fenn!

Mab. Wardamm. Bohl ift es fo.

Senriette. Ift manchmal ein grauer Eag, der Bater hat angefangen die Augenbraunen sinten zu laffen, und sieht bann Sie auf das haus zu tommen — gleich gerath er in eine rasche Richtung, wie der Krieger vor dem General;

weg find bie Bolten von ber Stirne, und es ift heller Sommertag.

Doktor. Richt fo viel bed Guten. Wo ift ber Menfc, bem es nicht endlich ben Kopf verrudte?

Benriette. Bei Ihnen geben bie bantbaren Ergiegungen anter Menichen gum Bergen.

Doktor. Bum Gergen? D ja! — Aber wer fagt Ihnen, bag es ohne allen Eigennut ift? Rennen Sie die geheime Geschichte biefes Herzens? (Er fieht fie an und wendet fich rafe ju Derrn Barbamm.) Nun, was für Arbeit wird mein guter alter Freund bort treiben?

fr. Wardamm. Buchftaben malen -

Doktor. Abichreiben?

gr. Wardamm. Die Sulle und Rulle.

Doktor (nimmt bas Papier). Ein Prozeß? (Er fieht ihn an.) Die Ruinen und den Schutt fremder Thorheiten und fremden Elends muhfam nachzeichnen? Nein! (Er wirft es auf ben Tifs.) Schiden Sie bas weg.

fr. Wardamm. Man muß doch etwas thun. Wo wir fteben — ift es gleich viel was.

Boktor. Laß feben, ich bringe Euch ein Baumden frifch und gart. Ich pflanze es in Eure Mitte — und nenne bas Baumden ben Baum bes Guten. Möge es gebeiben, und unter feinem Schatten — ber fanft ruben, ber fo manchem Obbach gegeben hat!

gr. Wardamm (fieht ben Dottor und alle umber an). 2846 ift bas? (Paufe.)

Rad. Wardamm. Lieber Dottor - Sie feben fo froh-

Benriette. So gut - fo Ihrer Sache gewiß. Durften wir hoffen -

Ar. Wardamm (rasch). Halt! Seph still! — Auf so was verstehe ich mich auch. (Er wendet ihn mit Lebhaftigkeit zu sch.) Rassen Sie sich ansehen. (Er läßt ihn aus seinen Armen und sagt in lauter Breude:) Ja! ja, er bringt und was Guted. (Zwischen den Frauen, beren hände er ergreist.) Er bringt und ein Glück, ich sehe es, ich fühle es — (Er schebt die Frauen von fich.) Es überfällt mich — (Neberlaut.) Ja! (Mit gesalteten händen.) Die Stunde der Erlösung ist gesommen! — Seht — er kann vor Wonne nicht reden — die bebende Lippe — das Herz, wie es schlägt! — Seht — seht — o seht, er weint. (Er amarmt ihn.) Gott stehe mir bei! Ich habe das Unglück gestragen — bei dem Glücke beben meine Kniee. Im Elend bin ich nicht versunken, (er wirft sich auf einen Sinhl) großer, guter Gott! warum kann ich die Rettung nicht aushalten?

Mad. Wardamm. Aber lieber Mann — ach Herr Doftor! —

genriette. Bollenden Sie.

Doktor (mit gefalteten hanben in freudiger Behmuth auf herrn Barbamm blidenb). Er hat Recht. (Bu ben Frauen, mit bem Ausbruch feiner bergensfreube.) Ig — gelobt fep Gott! — er hat Recht.

Mad. Wardamm (legt bes Dottors hand an ihr herz, bas Gefic auf seine Schulter). Ach! (Sie kann nicht reben.)

Senriette (fleht ftarr vor Freude auf ben Doftor, ihre Arme hängen berab. — Wehmuth und Freude laffen über ber hauptempfindung teinen befondern Ausbrud gu).

Sr. Wardamm (in Beicheit aufgelöst). Bu mir — ju mir!
— Meinen Dant vor ber Bertundigung, wie Ihr Bille langft vor ber That hergegangen ift.

Doktor. Boret mich. - Still und flein - fparfam und gering ift bie Bulfe,

Alle (indem herr Bardmann auffieht und die Sande faftet). Halfel Boktor (auf Bardamm bentend, ju den Franen). Verwalter des botanischen Gartend vor der Stadt. (Er gibt der Toden das Defret.) Tugend und Unschuld — (Er führt fie einen Societ gegen ben Baier.) reiche den Lohn der Beharrlichkeit. (Er geht fonell fort.)

(gr. Wardamm (will ihm nah). Menfch — Argt — Retter!

Mab. Wardamm (will baffelbe). Herr Doftor! (Beibe begegnen fic und fie fällt frafilos in ihres Manues Arme.) Mann! Senriette (eilt nach ber Thur). Herr Doftor! (Rach ben Benfter.) Herr Doftor! (Sie fällt ihrem Bater um ben hals.) Bater!

(Mile brei fagen und handeln bieß in bemfelben Mugenblide.)

\$r. Wardamm. Last ihn — Aus dem Elende hat er und gezogen — sein Blut wallt, Freudenthränen strömen, der Muth des Erretters ist in seinen Schritten, wir holen ihn nicht ein. Der das in seine Seele legte, sieht zufrieden auf ihn herab — leitet seine Araft — daß er in diesem Augenblict vielleicht neues Leben bringt, wo Berzweissung seiner wartet. Sib ihm — guter Gott, Lebenstraft und Gewalt. — bis — bis er nicht mehr wirten kann.

henriette (fieht in bas Detret). Hören Sie, lieber Bater da fteht — breihundert Thaler — Frucht — Bohnung — o Gott! Aad. Wardamm (fröhlig). Dreihundert Thaler und

Wohnung -

Ar. Wardamm. Was Thaler — was hundert — was Bohnung? — Gartner bin ich, Gartner in Gottes Natur! Das war der erste Stand bes Menschen, es ist mein letter! — Hott es doch — Geeger, und alle, die ihre fünstliche Rahrung aus tausend Bedürsniffen erpressen — aus der

großen Quelle der Ratur werde ich mich starten — ich werde am frischen Bache wohnen, mein Weib wird mir das Effen zur Arbeit bringen — meine Tochter wird aus einem Gebusche singen — ich werde überall unvermuthet jemand von Euch finden — ich werde das höchste Menschenalter erleben — Weib — Tochter — umarmt mich und dankt Gott, daß er mich zum Gartner erhoben hat. —

Rab. Wardamm. Ja, wir werben gludlich fenn. Aenriette. Gludlicher, ale mir jemale maren.

(Sie umarmen ibn.)

. fr. Wardamm. Saft Du feine Blume? Gebt mir eine Blume.

Benriette (gibt ibm eine). Taufende werden und bluben -

Ar. Wardamm (fiedt fie an). Da — feht ben großen Orben der Natur. — Ich bin aufgenommen. Gelobt fep Gott und fein treuer Berwalter Rado!

Mad. Wardamm. Aber nun — lieber Mann — ich habe gewiß Gott von herzen gedankt, nun laß und auch bad Defret nachsehen, wie es fich bamit verhalt — was bie Sache trägt — wer es unterzeichnet hat —

Ar. Wardamm (gibt es ihr). Das ist Weibersache. — Da — nehmt die Webe Gottes, seht — sucht — zählt — seht nach — ob der Faden gleich — ungleich — dunn — start oder schwach, das Ganze breit oder schmal ist; ich will im hofe herum gehen — in die Wolten sehen und sagen — deine Rechnung ist unbegreislich — aber immerdar groß und gut! (Sie umaxmen ihn.)

(Benriette. Bleiben Sie -

Mad. Wardamm. Lieber Dann -

gr. Warbamm. Laft mich. — Ich will braufen banten, mit Lachen und Weinen. (Er mast fic les un geht ab.)

Peter (ficht mit Entjuden auf und reicht ihm bas Golb bar). Sie nehmen es - ja - Sie nehmen es!

gr. Wardamm. Bore, lieber Peter!

Deter. Da ift ed.

ar. Wardamm. Stede Dein Gold ein.

Deter (lagt bie Arme betummert finten). Die?

fr. Wardamm. Du haft Deinen Lohn auf ein Jahr erhalten ?

Deter. Bie? Ja.

fr. Wardamm. Leihe mir bavon brei Thaler, willft Du bas?

Deter. Ach Gott -

Ar. Wardamm. Folge mir — ftede bas Golb ein und gib es gleich zurud. Aber leihe Du — Du mir brei Ehaler.

Peter (ftedt bas Golb ein). Befter herr!

Br. Wardamm. Ich bin eilig. Laß mich nicht warten -

Peter (giebt einen kleinen Beutel hervor). hier ift alles - amangig Thaler -

fr. Wardamm (nimmt brei Thaler bavou, gibt bas andere jurud). Jest bin ich Dir schuldig — auf der gangen weiten Belt — nichts als dieß — und niemanden als Dir. — Diese Schuld macht mir Freude, ehrliche Seele — und Gott wird mir helsen, daß ich Sie abtragen kann. (Er reicht ihm die Sand. Peter kuft fie. Er geht. Peter bleibt und trodnet fie Augen.)

# Vierter Aufzug.

Des Bebeimerathe Bimmer.

## Erfter Auftritt.

Der Seheimerath trintt Raffee. Gin Sohnlatei.

Sohnlakei. herr Geheimerath — er tommt. Bebeimerath. Ber? Der Polizei-Inspettor? Sohnlakei. Rein, ber Setretar Barbamm.

Sebeimerath (beftig). Ich habe aber ben Polizei=In= fvettor erft fprechen wollen.

Sobnlakei. Der ift noch nicht wieder ba.

Bebeimerath. Er hatte wieder da fepn follen.

Sohnlakei. Und ben Gefretar habe ich auf Ihren Befehl bestellen muffen.

Sebeimerath. Rerl, wiberfprich mir nicht fo brutal.

Ashnlakei. Bas foll ich bem Gefretar fagen?

Bebeimerath. Er foll herauf tommen.

Sohnlakei. Gehr mohl! (Er geht ab.)

Seheimerath. Nun wollen wir feben, wer oben auf ift, ich ober er.

## Bweiter Anftritt.

#### Sefretar. Wardamm. Seheimerath.

Behretar. Gie haben verlangt, mich ju fprechen, herr Bebeimerath.

Bebeimerath (foentt fic ein). Ja! Bang recht!

Sehretar (nach einer Paufe, barin er fein Befremben merten läft). Ich erwarte alfo Ihre Acuperungen.

Gebeimerath (trinft). Richtig! Gie warten -

Bekretar (fieht ihn an — fieht fich um — holt fich einen Stuhl, febt fich; jedoch geschicht dies alles mit Anftand). Mit Ihrer Erlaubniß —

Gebeimerath. Ich murbe fcon gefagt haben, wenn es nothig gewefen mare.

Behretar. Nothig ift Ihre hoflichfeit fur bie Ehre bes Ministers, bem ich biene. Ich mache fur mich teinen Anspruch barauf.

Seheimerath. Seiner Ercellenz — alle Beneration, alle pflichtschuldige Submission. (Bestig.) Aber seinem Couvertmacher — Abressenschereiber — Petschaftsstempler? Richt mehr als bem Fusteppich, den ich bei ihm betrete.

Bekretar (fieht ihn eine Beile an, in welder er ben Born betampfe). Den Fußteppich bes Ministere betreten Sie boch febr icheu -

Bebeimerath (fiebt auf). Nicht raifonnirt!

Bekretar (fieht beftig auf). Go viel Gebuld bem Bater einer vortrefflichen Tochter! Dem Schwelger? — Nicht mehr als jebem Ungezogenen, ber mich auf offener Strafe anfallt.

Gebeimerath (mit Grimm). Burfche!

Bekretar. Genug ber pobelhaften Conversation! Bas verlangen Gie von mir? (Er fest ben Stuhl gurud.) Ich habe Gile.

Seheimerath. Wie gefällt bem herrn meine Tochter? Sehretar. Ich begreife ihren hohen Werth beffer, als ber ihn begreift, bem fie angehort.

Bebeimerath. Brillant geantwortet. Sagen Sie mir boch unbeschwert, mein brillanter herr — wie gefallen Ihnen bie Brillanten meiner Tochter?

Behreitr. Ich febe teine Brillanten, wenn ich Ihre Cochter febe.

Geheimerath. Ich menigstens habe heute beim Diner meine Lochter ohne Brillanten gesehen.

Behretar. (Paufe.) Bas foll bas beißen?

Geheimerath (ftampft mit bem guge). Meine Tochter ohne Brillanten gefehen, und mich dermaßen geärgert, bag mich ber Schlag ruhren möchte. Wollen fich ber tugenbbelobte herr nicht entschließen, die Ohrgehänge, a jour gefaßt, die Sie von ihr erhalten haben, wieder heraus zu geben?

Behretar (tritt einen Schritt auf ihn gu, halt inne, wirft ben Stod von fic). Sie find ein alter Mann — fconen Sie Sich!

Gebeimerath. Oho! Benn ich an ber Glode giebe fo kommen Menfchen - bie -

Sehretär. Worauf gründet sich die Niederträchtigkeit?
— Ist es Verlaumdung — ist es Misverstand? Erklaren Sie Sich deutlich und bestimmt, ehe wir weiter gehen.

Seheimerath. Meine Tochter ist in elenden Goldsohrringen zur Tasel gekommen — hat auf Anfrage ihre Brillantohrringe nicht gehabt — will nicht gestehen, wer sie hat — das weiß ich nun zwar recht wohl, will es aber hier von Ihnen gestanden haben. — Ich will den Borgang alsbann verzeihen, wenn Sie gestehen, und die Ohrringe oder das dafür empfangene Geld restituiren, ferner mir den Revers ausstellen, daß Sie nie, in Ihrem ganzen Leben

neue ju neue Louier kommer und an de jeseiben, mé in mieter noder.

Petre-la her Debenmant. To wolt ich — pful, daß ich nich betrenenn wollte — ab weiß nichts von den gangen handel.

Cenermenten. Ann - ub bobe und benn unn auf 3er Berlangen erfleit. Ich bobe 3bnen meine Meinung nebne.

Bearetin it mit.

Gereinerera, Schabal Barum fahren Sie nicht auf?
— Berum idlagen Sie und Stüble und Lifche zusammen? Barum üntern Sie und nicht berand?

Behrender. Beil nicht mehr von mir allein bie Rebt ift. Das Mamiel Geeger verwidelt ideint — bennrubigt mid.

Ceheimerath. Sind Sie beunruhigt? Ganz recht! 3ch finde auch Sie und Ihre Befümmerniß nunmehr ungemein fanftmuthig.

Behretar. Bittern Sie, wenn ich aufhore es ju feyn.

Geheimerath. 3ch babe Ihnen ja meine Meinung gefagt. Bas machen wir nun weiter? (Er fieht nach ber Uhr.) Es ift fpat. Wir muffen zum Ende fchreiten.

Bekretar. Darf ich Damfell Seeger fprechen?

Cebeimerath (falt). D nein!

Sehretär. In Ihrer Gegenwart?

Gebeimerath Rein! Sie ift eingesperrt und bleibt es, bis fie gesteht.

Sehretar. Gingefperrt -

Bebeimerath. D ja.

Sehretar. Ich fage Ihnen jum letten Dale, boren Gie und beibe.

Seheimerath. Das will ich nicht. Rurz — ich bin überzeugt, Sie haben ben handel mit ben Ohrringen gemacht, und bas ift genug. Jest geben Sie nur in Gottes Ramen. Run werbe ich schon weiter procediren. (Er fcett.)

Behretar. Bas wollen Gie? -

Gebeimerath. D herr Sefretar, hier im haufe auf ber Welt nichts gegen Dero Perfon. Ich weiß hohe Chargen zu respektiren.

(Cohnlatei tritt ein.)

Bekretar (hebt feinen Stod von ber Erbe auf).

Geheimerath. Wie verabredet — und — nun ansfpannen.

(Lohnlatei geht.)

Sehretar. Sie find ein unwürdiger Berleumber —

Geheimerath. Abieu!

Sehretar. Ein icanblicher Lugner — bafür ertlare ich Sie von diefem Augenblide an bei jebermann.

Sebeimerath. Gie feben, ich bin gang fanftmuthig bei Ibrem talten Schlage.

Behreiter. Ich werde dem Minister augenblidlich den gangen Borfall anzeigen, und die Genugthuung fordern, die ich, aus Mitleiden mit Ihrer Figur, auf der Stelle zu nehmen mir mit Muhe verbiete. (Er geht ab.)

Geheimerath (allein). Bas? Ich eine Figur! Ei bu impertinenter — bu — bu — mehr als Dieb! bu — bu — CEr ftampft mit beiben Kußen.) Ich weiß keinen Namen — ich weiß nicht — warum leide ich das, warum leide ich das, warum leide ich das? (Er padt fic an ber Bruft und fcuttelt fic selbst.) Ich bin ein schlechtes Subjekt — weil ich das leide! (Er rennt an die Schelle und läutet.) Zu Husels — Gewalt — schlagt ihn tobt—

Major. 3a.

Graf. Aus feiner brillanten Urfach!

Major. Gerade weil er sich fehr brissant benahm. Brissant — und schlecht. Das ift Dienstfache, die — verzeihen Sie — verstehen Sie nicht.

Graf. Dienst ist Menschensache. — Das Baron Thurneifen einem Menschen bas Leben rettete, ber sich gegen Ste
vergangen hat —

Rajor (erbittert). Daß er bei biefer Rettung mich in bas gehaffigste Licht feste -

Graf. Anders war ber Mensch nicht zu retten -

Major. Es war genug, daß ihm der General bie Todes: ftrafe geschentt hatte -

Graf. Und wer hatte wohl verburgen mogen, daß bie Strafe, die der General nicht schenken konnte, nicht sein Tod gewesen senn wurde!

Rajor. Es haben fie viele ausgestanden, bie minder gefündigt hatten.

Graf. Ein Menich von Erziehung und feiner Conftitution — ber aus Liebe fur ben Dienst Golbat ift, ber —

Major. Ein Subordinationsfehler muß nie verziehen werden. — Genug — fepn Sie auf diesen Philosophen attent, Herr Graf! denn ob Sie schon mit dem Fraulein verlobt sind, ob schon der Herr von Thurneisen ein armer Teuselist — so wird er doch in seinen Buchern und in seiner Beisheit Vertheidigungsgrunde sinden, die ihm erlauben, Ihr Glud zu stören, zu rauben und Ihre Seligseit in seiner Einnahme für sich zu berechnen.

Graf. Aber bas Fraulein -

Major. Ich tann von des herrn Generals Tochter nichts zu fagen haben. Das werden der herr Graf felbft

voraussehen. Was ber, möglich oder nicht möglich, angenehm ober nicht angenehm, senn tonnte, werben Sie beffer bemeffen, als ich. Aber dem Herrn Hauptmann-Professor, ift alles möglich, bas tann ich sagen, und bas sage ich.

## Dierter Anftritt.

#### Borige. Adjutant.

Adjutant. Seine Ercelleng, ber herr General, er- marten ben herrn Major gum Rapport.

Major (verbeugt fich und geht).

Adjutant (folgt ihm).

Graf. So sehen benn andere daffelbe — so ist es nicht eine Geburt meiner angstlichen Sorge! — D Sophie, Sophie! (Er flüt fich in tiefen Bebanken auf einen Stuhl.) Kannst bu mich täuschen!

# Sünfter Auftritt.

## Madam Berg. Der Graf.

Mad. Berg (etwas verlegen). Sie hier, herr Graf?

Graf. Sollte ich nicht hier fenn?

Mab. Berg. Rein, mahrlich nicht. Sie follten bei 3hrer Braut sepn. Sie sollten ihr Muth einreden. Es wird sehr unruhig nachgerade.

Graf. Madam — Sie sind bes Frauleins Erzieherin gewesen — Sie muffen sie tennen — ich halte Sie für eine Krau von Ehre — fagen Sie mir, was bedeuten diese Alle (indem herr Barbmann auffieht und die Sande faftet). Halfel Doktor (auf Barbamm bentend, ju ben Franen). Berwalter bes botanischen Gartens vor der Stadt. (Er gibt ber Todier bas Defret.) Tugend und Unschuld — (Er führt fie einen Sheitt gegen ben Bater.) reiche den Lohn der Beharrlichkeit. (Er geht ichne fort.)

(gr. Wardamm (will ihm nach). Menfch — Arzt — Retter!

Mad. Wardamm (will baffelbe). Hetr Doktor! (Beibe begegnen fich und fie fällt kraftlos in ihres Mannes Urme.) Mann! Benr lette (eilt nach ber Thur). Herr Doktor! (Rach bem Fenfier.) Herr Doktor! (Sie fällt ihrem Baier um ben hals.) Bater!

(Mile brei fagen und hanbeln bieß in bemfelben Mugenblide.)

Ar. Wardamm. Laft ihn — Aus dem Elende hat er und gezogen — sein Blut wallt, Freudenthränen strömen, der Muth des Erretters ist in seinen Schritten, wir holen ihn nicht ein. Der das in seine Seele legte, sieht zufrieden auf ihn herab — leitet seine Araft — daß er in diesem Augenblick vielleicht neues Leben bringt, wo Berzweiflung seiner wartet. Sib ihm — guter Gott, Lebenstraft und Gewalt. — bis — bis er nicht mehr wirken kann.

Henriette (fieht in bas Defret). Hören Sie, lieber Bater da fteht — dreihundert Thaler — Frucht — Bohnung — o Gott! Aad. Wardamm (fröhlich). Dreihundert Thaler und Wohnung —

Hr. Wardamm. Bas Thaler — was hundert — was Bohnung? — Gartner bin ich, Gartner in Gottes Natur! Das war der erste Stand des Menschen, es ist mein letter! — hott es doch — Geeger, und alle, die ihre fünstliche Nahrung aus tausend Bedurfniffen erpreffen — aus der

großen Quelle der Natur werde ich mich starten — ich werde am frischen Bache wohnen, mein Beib wird mir das Effen zur Arbeit bringen — meine Tochter wird aus einem Gebusche singen — ich werde überall unvermuthet jemand von Euch finden — ich werde das hochste Menschenalter erleben — Beib — Tochter — umarmt mich und dankt Gott, daß er mich zum Gartner erhoben hat.

Mab. Warbamm. Ja, wir werben gludlich fepn. Senriette. Gludlicher, ale mir jemale maren.

(Sie umarmen ibn.)

. fr. Wardamm. Saft Du feine Blume? Gebt mir eine Blume.

Senriette (gibt ihm eine). Taufende werden und bluben -

Ar. Wardamm (fiedt fie an). Da — feht ben großen Orben ber Natur. — Ich bin aufgenommen. Gelobt fep Gott und fein treuer Berwalter Rado!

Mad. Wardamm. Aber nun — lieber Mann — ich habe gewiß Gott von herzen gedankt, nun laß uns auch has Defret nachsehen, wie es fich damit verhalt — was die Sache tragt — wer es unterzeichnet bat —

Ar. Wardamm (gibt es ihr). Das ist Weibersache. — Da — nehmt die Webe Gottes, seht — sucht — zählt — seht nach — ob der Faden gleich — ungleich — dunn — start oder schwach, das Ganze breit oder schwal ist; ich will im hofe herum gehen — in die Wolken sehen und sagen — deine Rechnung ist unbegreislich — aber immerdar groß und gut! (Sie amaxmen ihn.)

(Benriette. Bleiben Gie -

(Mad. Wardamm. Lieber Mann -

gr. Wardamm. Laft mich. — Ich will draufen banten, mit Lachen und Weinen. (Er mast fic les und geht ab.)

### Siebenter Auftritt.

### Mabam Wardamm. Benriette.

Mad. Wardamm. Das nenne ich munberbar gerettet. Senriette (mit fanftem Ausbrud). Und auf die ebelmä: thigfte Beife.

Rab. Wardamm. Den Augenblid, wie ber Dottor und fagte: - "Er hat Recht" -

Senriette. Den werde ich nie, nie vergeffen.

Mad. Wardamm. Der Mann fah aus wie ein freund: ticher Engel. (Sie fieht in bas Detret.)

Senriette. Wenn boch nun mein Bruber gleich ba ware! — Wo er auch bleibt!

Rad. Wardamm. Richtig, alles wie Du gefagt haft: brei hundert Thaler und -

henriette. Könnten wir nicht wieder hinschiden? - Mad. Wardamm. Und freie Wohnung und -

Benriette. Es murbe bem Bater Freude machen.

Mab. Wardamm. Sieh, meine Tochter, nun tann Dein Bater fein Leben in stiller Ruhe genießen, und muß nicht seine Augen verderben und im Tagelohn figen. Run wird er uns noch lange erhalten. Das ist die hauptsache.

genriette. Allerdinge.

Rab. Wardamm. Ich will icon alles einrichten, bas wir damit austommen. Ift er aber dantbar gegen fein gutes Schickfal, fo fagt er mir nun, wo er das Kapital hingegeben hat. Etwas muß doch zu retten fepn; und was wir noch aus bem Schiffbruch bringen — fep bann Dein.

Benriette. Beunruhigen Sie den Bater nicht damit — Mad. Wardamm. Ja, mein Kind, bas will ich. Er bat jest Kraft erhalten und muß ein Mann feyn. hat et

thoricht gehandelt — ich werbe ihn nicht beugen; bas Bergangene fep vergangen; aber jest geht eine neue Rechnung an, und babei muß ich meine Pflicht für Dich thun. Davon kannst Du mich nicht lodzählen, Dein Bater nicht, und ich felbst am wenigsten. Was man zu thun und zu lassen hat, steht inwendig geschrieben. (Sie geht, ihr begegnet ber Sekrebar.)

### Achter Auftritt.

#### Der Sekretär. Vorige.

Mab. Wardamm. Da ist er ja —
Henriette. Lieber Bruder, hast Du es gehört —
Mad. Wardamm. Daß der Doktor Rado —
Henriette. Daß aller Rummer von und genommen ist —
Mad. Wardamm. Auf die anständigste Beise, denn —
Henriette. Ach auf die allerherrlichste Beise!
Sehretär. Rein. Wie hätte ich es wissen sollen?
Mad. Wardamm. Ist Dir Dein Bater nicht begegnet?
Sehretär. Nein.

Mad. Wardamm (gibt ihm bas Defret). Run - fo lied. Er ift verforat.

Sekretar (liest).

genriette. Das hat Rado gethan.

Mab. Wardamm. Er bat es baber gebracht.

Senriette. Benn Du ihn nur gefehen hatteft, wie - Rab. Warbamm. Laf ihn lefen.

Bekretär (nachdem er gelesen). Gott Lob! — henriette, Du tennst mich — Du weißt was ich mit Euch gelitten habe — Du tannst Dir benten, wie ich bas empfinde.

Rab. Wardamm. Das freut mich für Deine Schwefter; benn wirflich, ich werbe es nicht befonbere gewahr.

Sehretar (brudt ber Rutter bie Banb). Liebe Mutter!

Mad. Wardamm. Es ist nun so — von Deines Baters Frohlichteit ist nichts auf Dein Theil gekommen. Das thut mir leid um Deinetwillen, denn ich bin unfähig Dich ju verkennen.

Sehretar. Soll es mich freuen, daß alles redliche Bestreben, Ihnen zu helfen, mir nie gelingen wollte?

Mad. Wardamm. Mein lieber Sohn, das ift nichts! — Die Antwort war — Bas weiß ich — aber sie gehört jest nicht daher. Eine Freude, wie die unsere, muß dem finftersten Menschen eine gute Stunde geben.

Senriette. Sage und — was sist ba auf Deiner Stirne zwischen ben Augen, bas nicht weichen will? Du bist unter Deinen besten Freunden — schone und nicht — theile Did mit.

Mad. Wardamm. Können wir es nicht wegbringen nun fo wollen wir ernft fepn mit dem Ernften — wollen Rath halten. Sep offen und fage und, was Dir ift.

## Mennter Anftritt.

### Borige. Herr Warbamm.

Ar. Wardamm. Da ift eben ein Borfall --Behretar. Deinen findlichften Gludwunfc, guter Bater --

Ar. Wurdamm (reigt ibm bie Banb). Sabe Dant. Da ift

Bebeimerath Seeger hat den Peter, den er heute entlaffen batte, eben bier im Saufe in Berhaft nehmen laffen.

Mab. Wardamm. Bad? Er hat sich unterstanden — Behretär (lebhaft). Befhalb? Sagen Sie mir fonell, weshalb.

fr. Wardamm (unrubig). 3ch weiß es nicht.

Senriette. Saben Sie auch feine Bermuthungen?

Sehretar. Sepn Sie fo gut, mir jebe Bermuthung gu fagen, wenn Sie welche haben.

gr. Wardamm. Befhalb bringft Du fo febr barauf? sehretar. Es ift von außerfter Bichtigfeit.

Ar. Wardamm. In der That - die Sache beunruhigt mich, bas laugne ich nicht.

Bekretar. Das febe ich.

gr. Warbamm. Um bes alten Menfchen willen.

Sehretar. Wefhalb feinetwillen? - 3ch bitte Sie, fagen Sie mir alled.

Ar. Wardamm. Nun — Euch fann ich es wohl fagen. 3ch fürchte — aber fept fehr vorsichtig mit ber Sache — ich fürchte, einige Dienste, die ich dem Menschen ehedem geleistet habe, ein paar herzliche Worte von heute, und mein Mangel, den er tennen gelernt hat, haben den ehrlichen alten Mann verleitet, daß er sich vergeffen hat —

Debretar. Gang recht!

gr. Wardamm. Gine Entwendung bei bem reichen Praffer nicht fur eine fo große Gunde gu halten.

Mad. Wardamm. Gi mein Gott -

fr. Wardamm. Es mare fehr beugend für mich und foredlich für ben armen Kerl. Ich tann mir aber, ba ihn Seeger hat verhaften laffen, fast nichts anbere benten, als baß es so jufammenhängt; benn Peter hat mir heute brei

hundert Louisd'or angeboten, die ich, verfteht fich, nicht genommen babe.

Bekretar. Bo ift bas Gelb?

fr. Wardamm. Raturlich bei ihm.

Rad. Wardamm. Golche Leute ziehft Du in bas Saus! Behretar. Bas fagte er, mober er bas Beld batte.

Ar. Wardamm. Ich habe es nicht wiffen wollen. Die ebelfte Seele, fagte er - ließe mir es anbieten.

Sehretar. Das fagte er? Mein Gott!

Ar. Wardamm. Und fah mir bagu fo flar in bie Augen, wie fonft, obwohl er ein wenig zitterte.

Sehretar. Ja fie ift es - fie that es! 3ch febe alles.

gr. Wardumm. Bad? Und überhaupt — was nimmft Du für befondern Theil —

Bekretär. Hören Sie die traurige Verwickelung. Geheimerath Seeger ließ mich eben zu sich holen — die Brillantohrringe seiner Tochter sehlen — er hat sie vermist —
sie hat keine Auskunft gegeben — geben wollen — ist eingesperrt! — Dich habe einen furchtbaren Augenblick gelebt.
Der alte Mann, der Ihnen das Gelb bringt — der Ihnen sagt
— die ebelste Seele schickte es Ihnen — sie, die mich liebt —

gr. Wardamm. Lieber Gohn!

Bekretar. Die Sie hochschaft - Ihre Durftigteit tennt - Sie errathen es boch, welches herz fich fur und Mighandlungen ausgesest hat, bie es nicht verdient?

gr. Wardamm. Ja, mein Gohn, ich febe flar.

Benriette. Das liebe Madchen!

Schretar. Ach biefe Gute, bie fie und hat erweifen wollen, ift es, die mich um alle hoffnung bringt.

Rab. Wardamm. Ich habe nie hoffnungen gehabt, guter Philipp.

Sehretar. Und mas wird meine Ehre leiben! In welchem Lichte fteben wir da! Lieber Bater, geben Sie mir einen Rath; wo foll ich bingeben, mas foll ich thun?

gr. Warbamm. Mein Cohn, Du barfft nichts thun.

Sekretar. Abet foll ich benn ruhig -

fr. Wardamm. Du fannft nichte thun.

Behretar. Wie? Sie opfert fic auf, fie bulbet bie unwurbigfte Behandlung; ich weiß bas, foll fie qualen laffen, und fagen, "es wird fich schon ausweisen?" Das kann ich nicht, bas barf ich nicht.

gr. Wardamm. Der Mensch ist verhaftet — die Gerichte werben fragen, der Mensch wird erzählen, man wird ein braves Mädchen, einen gutwilligen alten Kerl von Bebienten, einen ehrlichen Mann in mir —

Bekretar. Aber ber zu dieser großmuthigen handlung bie Tochter überrebet hat — ber werde ich in ber Meinung und im Munde ber Stadt seyn. Ich und kein anderer.

Sr. Wardamm. Sm! (Er folagt bie Arme unter.) Sm!

(Mab. Wardamm (ju herrn Barbamm). Meinft Du das?

Anenriette (jugleid). Das mare entfeslich!

Behretar. Kann ich mit Ehre hier leben, wenn man mich fur ben halt, ber einem reichen Mabchen, weil fie ihn liebt, Brillanten abschwaht?

gr. Wardamm. Deine Beforgniß verdient Ueberlegung.

Senriette. Lieber Bater - Sie finben gewiß einen Ausweg -

Behretar. Und wie wird ber Minifter bas bloge Ge-

fr. Wardamm. Nach der Unterfuchung -

sehretar. Reine Unterfuchung fann ben Argwohn gang vertilgen und bie allgemeine Berleumdung hemmen. Man

Rad. Berg. Ach Gott! - wir werben nicht lange allein bleiben - thun Sie gur Sache!

Sophie. Du weißt, daß vor einigen Monaten ein junger Soldat, gegen den Major Sellani, der den Menschen in ibm migbandelte. — ben Degen 20g !

Mab. Verg. Das ift ber, bem Baron Thurneifen bas Leben gerettet hat?

Sophie. Derfelbe. Nicht die Bitten der Familie, der Bornehmsten, nicht meine Bitten konnten den Wenschen retten. Seine Mutter zog mich zu den Füßen meines Baters, sast in eben dem Augenblick, wo die Zeichen zu seinem langsamen Tode gegeben wurden — wehmuthig wies mein Bater mich zuruck — man hörte ein Getose — die Mutter schreit laut — ich höre die Trommeln — Snade! rufen — Gnade! das Bolk jauchzt Snade! Wir stürzen in die Kenster! Mutter — da sab ich ibn!

Mad. Berg. Ben?

Fophie. Ihn, ihn, ihn! Rur ihn! Ihn und keinen andern. — Da stand er — bestäubt — athemlos — mit zerskreutem Haar, an sein Pferd gelehnt — der Unglückliche, zum Martertode entkleidet, lag dankend auf seiner Hand. — Alle Gesichter auf ihn — auf den Einzigen, den Engel der Rettung hingerichtet! — Mein Vater fragt hinad — "Er hat ihn gerettet, Thurneisen hat ihn gerettet" — schreit einer — mehrere — Alle! "Er lebe, er lebe!" rust die Menge im lauten Jubel, und drängt ihn so zu und her, unter das Fenster. Er blickte herauf — es war ein Blick! o daß ich ihn nie gesehen hätte! — Er erzählt, wie er das Herz des Kürsten ergriffen habe — bescheiden spricht er von sich und wenig — mit Feuer von dem Fürsten — meinem Vater tropsten Thränen herab — die meinen sossen unauf-

haltsam. Er ging — bas Bolt ging ihm nach — ich sabihm nach, so weit fein Federbusch zu erkennen war — er ging und hatte mein herz mit sich hinweggenommen.

Mab. Berg. Beif ich alles?

Sophie. Wir fahen und oft — mit jedem Tage mußte ich ihn mehr ehren — mit jedem Tage liebte ich ihn mehr. Mutter, wie glücklich war ich, als ich fah, daß er für mich fühle, was ich für ihn fühlte! Wie glücklich! — In sich gekehrt war er und finster — ich verstand ihn doch. Er wollte mich meiden — aber die Liebe war mächtiger. Einst warf er sich vor mir nieder — schwur mir ewige Liebe — raffte sich auf und betheuerte, daß er mich nun nie wieder sehen wurde.

Mad. Berg. Und feitbem -

Sophie. Ich konnte nicht reben — ich hielt ihn zuruck — ich hatte nicht die Kraft ein Wort hervorzubringen. — Seine Verdienste — die Güte meines Vaters — Verzweiflung — alles gab mir Muth zu hoffen — sprechen Sie mein Todesurtheil — rief er mit einer Art Buth — sprechen Sie es — ich sank an seinen Busen — wir schwuren und ewige Liebe! — Diesen Schwur liebe ich — wie ich ihn liebe. — Sein bin ich — sein! oder nie eines Andern. — Run weißt Du Alles!

Mab. Berg. Meine Tochter! Meine Bernunft tann 3hre Leidenschaft nicht billigen — mein Berg tann Ihnen Mitleiben nicht versagen, aber wie find Sie zu retten?

Sophie. Durch Muth!

Mad. Berg. Der arme Graf!

Sophie. 3ch darf ihn nicht hintergeben.

Mad. Berg. 3hr guter - guter alter Bater!

Sophie. Da febe ich keinen Ausweg. Ihm werbe ich

Selding. Run bann — Gott vergebe es mir. — 34 babe Dich um alles gebracht —

Mab. Wardamm. Bruber!

gr. Warbamm (flut fic wehmuthig auf ben Stuhl). Run baft Du Deinen Willen.

#### (Bugleich mit ber Frau.)

Felding. Mir hat er geliehen — meinen redlicen Fleiß hat er unterftuht — Schickfal und Krieg machen mich jum Bettler — er hat vergeben, die hand mir gereicht — willft Du fie von Dir weifen?

Rad. Wardamm (tritt in bie Mitte, umarmt ben Mann, reicht bem Bruber bit hanb). Bergebt mir.

Ar. Wardamm. Ich habe ihm gegeben, und wurde ihm noch einmal geben, wenn ich noch Vermögen hatte. Er ist ein Ehrenmann, seine redlichste Anstrengung tampste gegen das grausame Schickal — er ist Dein Bruder — bas ist genug. Ich bereue nichts.

Mad. Wardamm. Dir lohnt Dein Bewußtfenn — was bedarfft Du meines Dankes! (Bu gelbing.) Ehrlicher Bruber — rechne ber Schwester ben Ungestüm nicht zu, ben bie Mutter mir auferlegte. Ich bin so traurig — stehe mit einem guten herzen so gebeugt zwischen Euch beiben — last mich nicht entgelten, was ich nicht fehlen wollte.

gr. Wardamm. Du fiehft nun, daß es manchmal beffer ift, nicht alles zu wiffen.

Mad. Wardamm. Diefen Beweis Deiner Liebe fann ich nie ausgleichen. Borbin dachte ich mir noch manches was ich thun wollte, wobei Du fagen wurdest — meine Pauline — ist boch wie sie nicht alle sind. Du hast alle gethan, was die Liebe vermag — was bleibt mir übrig? Run stehe ich neben Deiner Bollbergigteit gang arm da.

Ar. Wardamm. Deinen Ungestüm gebot bas Muttersberg — diese Thränen weint das gute Beib und die Schwester. Jeber von uns hat das Seine gethan. Diese Bahrsbeit gebe uns Kraft, unsere Last zu tragen. Er will reisen — nehmt Abschied. Weine nicht — tritt in unsere Mitte. — (Sie umarmen ihn.) So! — Mann und Beib haben quittitt — den Segen behalten die Erben. Gott mit Dir!

Geheimerath (minten). Der Kerl, ber Sefretar, foll ja mit effen, und ich foll bepreciren, wollen Seine Excellenz haben! Daß ich mich mit Devotion opponirt habe, tonnen Sie benten.

Boktor. Inn -

Seheimerath. Da find Seine Ercellenz mit einem wahrhaft gräßlichen Angesicht aufgestanden — und haben gesagt: Es bleibt bei der Abrede, um neun Uhr wird bei mir gespeist, herr Geheimerath. Ich wollte noch etwas sagen — sie haben aber Dero husten besommen; da bin ich benn decent verstummt, und in der Alteration rücklings zur Thur hinaus und nach Ihrem hanse gejagt, was die Pferde rennen konnten. Dort haben sie mich hierher gewiesen. — Da bin ich nun.

Bokter. Gang recht. Und nun -

Seheimerath (beftig). Und nun muffen Sie mir helfen.

Doktor. helfen? 3ch? Bogu?

Geheimerath. Daß ich nicht bepreciren muß.

Doktor. Bleiben Gie von der Abendtafel meg.

Geheimerath. Das tann ich nicht, bas geht nicht, bas barf ich nicht. Es ist bas erste Mal, bag ich zu Seiner Excellenz invitirt bin.

Doktor. Go bepreciren Sie und effen hernach.

Seheimerath. 3ch? Geheimerath Seeger — ein Mann von 200,000 Thalern! — Sefretar Wardamm, ber feine sieben Groschen in der Tasche hat! So einem Kerl — foll ich abbitten?

Doktor. Warum haben Sie bei Ihren Tafelgaften ihn beschimpft?

Gebeimerath. Das ließe fich laugnen. Satte mich nur der Teufel nicht geplagt, bag ich ihn bei ber Polizei mit genannt habe! Doktor. Freilich!

Seheimerath. Der Minister nimmt sich ber Sache an.

Doktor. Es betrifft feinen Gefretar!

Seheimerath. Aber bas Bolf ift ja arm! — Bie ware es, wenn ich die Depretation mit Gelb abkaufte? — he?

Doktor. Das thut Barbamm und ber Minifter nicht.

Bebeimerath. 3ch friege eine Krantheit.

Doktor. Gie muffen Gich furiren laffen.

Geheimerath. 3ch fterbe.

Doktor. So heirathet Ihre Tochter den Sefretär.

Gebeimerath. D ich gefchlagener Mann — ich armer, miferabler Bater!

Doktor. Ginverstanden.

Seheimerath. Hören Sie. — Drehen Sie es benn nur fo — daß der Herr Minister die Sache an der Abendtafel — so — en badinant gleichsam — erzählen, so will ich alsbann, wie par occasion, dem Bettelhund eine Lobrede halten. Nur nicht bepreciren.

Doktor. Das ift bes Minifters Sache.

Geheimerath (mit bem fuße fampfenb). Gie follen fich nach meinem Tobe beiratben. Nur nicht bepreciren.

Doktor. Um die heirath befummert fich ber Minifter nicht.

Sebeimerath. Bas foll ich benn thun?

Boktor. Depreciren.

Geheimerath. Borfahren? — Daß bich alle Donner= wetter! (Er geht.)

Doktor. Rein. Ich vergebe beiner Ehre nichts, reblicher Schwager.

Seheimerath (fieht berein). Ich folge meine Cochter tobt -

Doktor. Sie wollen bort feine Ernennung jum gebeimen Sefretar befannt machen -

Seheimerath. Still! Still! Rein Bort mehr! Seine Excelleng — bei mir fpeifen? Unfer erfter, gottlicher Minifter — bei mir fpeifen? Deffentlich bei mir anfahren?

Doktor. Ja. Der Geheimerath Seeger ift ein groß: mutbiger Mann, fagte ber Minifter -

Gebeimerath. Ach nein - fagten bas ber herr von mir ?

Doktor. Ja. Ich will ihn nicht erniedrigen. Er mag felbst thun, was feinem herzen und mir Ehre und Freude machen fann.

Geheimerath. Ja. Für feine Ercellenz — für bie Ehre — die Gnabe — Ach Gott! beffen tann sich ja teiner von meinen Kollegen rühmen — Liebster Dottor — füßester Wenschenfreund — wer ware ich unempfindlicher Mann — wenn ich bagegen nicht mein herz selbst auf die Tafel sehen ließe! — Ach Gott, wenn doch nur Austern zu haben waren!

Doktor. Und hier ein Sanbichreiben Seiner Ercelleng an Sie.

Beheimerath (faltet bie Banbe). D!

Doktor. Lefen Sie.

Seheimerath (nimmt es und verbengt fic). "An des herrn Geheimerath Seeger, Hochwohlgeboren!" — Wie gutig sind der Herr! Gott erhalte Seine Excellenz. (Er öffnet das Couvert mit dem Messer) Respekt vor dem Wappen! (Er liest:) "Mein lieber Geheimerath Seeger!" (Er tüßt den Brief.) Der Herr haben ein Herz wie ein Engel. (Er trodnet sich die Augen.) "Ich wünsche morgen Mittag bei Ihnen zu essen." — Er wünscht? — Er soll besehlen — er soll — Gerechter Gott — ich lasse

mich fur ihn — Seben Sie, bester Dottor — biefe Gnade bat mich germalmt!

Doktor. Run weiter.

Seheimerath (liest): "Ich werde ben guten Warbamm mitbringen." — Sogar gegen so einen armen hund die Satigkeit felbst. — "Ich überlasse es Ihrem herzen, welche Freude Sie uns morgen bei unserm Besuch machen wollen, und freue mich, Ihre edle Tochter kennen zu lernen. Ihr Ergebener." — Ich bin außer mir — ich lasse Wein springen — Alles manu propria geschrieben — Ich kraftire die Armuth! Ich will alle Menschen gludlich machen. — Er soll sie haben — Seiner Excellenz zu Ehren — meine Devotion zu bezeigen — alles! Ia, der arme Schluder soll mein Tenfelskind haben.

Doktor. Beim Leben?

Geheimerath. An der Tafel!

Doktor (faut ihm um ben Sals). Bergene = Beheimerath! Sie fangen an, ein lebendiger Menfch ju werden.

Geheimerath. Da der herr ihn felbst in feinen eigenen Bagen hinein geseht, ihn mitbringt, ihn titulirt — Aber lieber Gott! in was für eine Zeit fallt die Gnade! Daran denten Sie nicht. Ach das ist ein Jammer! Ach lieber Gott, das verdirbt mir alles!

Doktor (beforgt). Wie fo, mas ifts?

Seheimerath. Reine Austern, und wollte ich sie mit Golbe aufwiegen! Reine Seefische, tein frischer Kaviar! Es ift nichts zu bekommen! Es ist mir ja — ach was wissen Sie, wie es einem ehrlichen Manne geht! — es ist mir ja ehegestern eine Fischpost ganz verborben angetommen.

Poktor. Was thut bas?

1 Sang im Reller niederronen. Ich fomme bald ren Sachen fort.) Him! — die "
en Tisch, ur

., critt.

#### .af. Gefretar.

Guten Morgen, Lebrecht!

"ehretar. Ab - Berr Graf!

Graf. Die Stadt ift neuerdings in Unruhe. Seit gestern Abend ftuchten Biele schon ihre Sachen in die Keller. Nun auch bier?

Sehretar (judt bie Achfeln). Je nun -

Graf. Bird ed Ernft, werden wir beschoffen?

Behretar. Davon weiß ich nichts. Aber man nimmt feine Borficten — bente ich.

Graf. Sat ber General Bermuthungen, bag etwa -

Sehretar. Sie tennen ihn — feine Bermuthungen betommt man nicht früher zu erfahren, bis die Kanonen erzählen, was vorgeht.

Graf. Freilich mobil. Da aber alle Sachen weggebracht werben -

Behretar. Dur bas Befte - in bombenfreie Reller.

Graf. Sm! bis jest lag die feindliche Armee in einem ziemlich weiten Kreise um die Festung herum. Das hatte, meine ich, langst geschehen sollen.

### Dritter Anftritt.

### Borige. Friedrich in ber Thure.

Sophie. Weg! — liebe Freundin — Du kannst — Du darfst da nicht gegenwärtig seyn. Ich unternahm es — ich führe es aus. Entschluß und Erfolg falle auf mich! — Geh — Wenige Minuten kann der furchtbare Kampf währen — Du kannst ihn nicht aufhalten — Er kommt! (Sie umarmt und führt sie an die Seitenthür.) Bete für Deine Tochter! (Die Mittelthür öffnet sic.)

## Vierter Auftritt.

Baron von Thurneifen, in einen Mantel verhult, ben but vertehrt, tief ins Geficht gerudt. Unter bem Mantel in Uniform, ben Degen im Arm. Er geht auf fie gu.

- v. Churneifen. Theure Sophie!
- Sophie. Albert! (Sie umarmen fic und gehen in biefer Umarmung vor.)
- v. Churneisen. Du gitterft? Reiß mich aus meiner Angft was haft Du mir zu fagen!
  - Sophie. Ach Albert!
- v. Churneifen. Bollende. Meiner Augenblide find wenige.

gwei Mann boch recognoscirt baben. Bun ift gwar unfer General so ein waderer Mann, daß -

Graf. Bedauern Sie das Fraulein. Richt mich.

Graf. Denn für ein Mädchen ist eine Belagerung das — Major. O das Fraulein —

Graf. Run?

Rajor. Liebt! - bas Fraulein liebt -

Graf. herr Major, Sie legen fonberbaren Audbend auf diefes Bort. Barum thun Sie das?

Major. Bewahre Gott. Ich wollte nur fagen, bab Fraulein liebt beroifc.

Graf (nach einer Paufe). Ich wiederhole meine vorige Frage. Rajor. Hm! (Paufe.) Es kommt alles darauf an sb Sie — ob — — es ist eine kisliche Sache, Herr Graf! Graf. Darin bin ich einverstanden.

Major. Benn Sie nicht selbst schon meinen — wenn Sie nicht beunruhigt sind — wenn Sie nicht über dieß und jenes schon attent worden sind — so — weiß ich nicht — was ich thun soll. Denn —

Graf. Nebmen Sie an — ich — ware etwas beforgt. Major. Run, bann ift es eine andere Sache. Alfo find Sie fcon allarmirt?

Graf. Allarmirt? - Richt allarmirt, aber -

Major. Doch, doch! Gie haben auch bei Gott Arfac, es ju fenn.

Graf. Birtlich? (Er gibt ihm bie hand.) Sie berühren bunde scharf! — Es sep barum. Jur Sache.

dajor. Herr Graf! Sie wiffen, welchen Respett und on ich von jeher für Ihr Haus gehabt habe. Rur ber Rucksicht — nur damit entschuldige ich — Sophie. Mur Du fannft mich retten!

v. Churneisen. Sophie, fonntest Du mich betrügen? Sophie. Nicht Dich! Dich nicht! — Thranen bes Baters entriffen mir mein Bort! Sieh, ich opfere Dir bas Theuerste — meinen Bater — feine Thranen — ich wage alles — rette mich, bazu beschied ich Dich ber! Rette mich!

v. Churneifen. Bas foll ich thun?

Sophie. Rlieben!

v. Churneifen. Bie?

Sophie. Mit mir fliehen!

v. Churneifen. Unmöglich!

Sophie. Fort! Mus diefer Stadt -

v. Churneifen. Aus -

Sophie. Aus biefem Lande! Meine Juwelen verfchaffen uns in der Schweiz eine Sutte, ein Felb — bie Liebe wird fie zum Paradiefe fchaffen; am Fuße der Alpen wird ber gute Bater uns endlich verzeihen.

v. Churneifen. Arme Sophie -

Sophie. Mit Dir bin ich reich. Bann flieben wir — es wird fruh buntel — wann — wann, ebe bie achte Stunde schlägt — und Priestersegen Fluch auf mich herab forbert! Bann — Albert! wann flieben wir?

v. Churneifen. Ich Ungludlicher! Beh über mich, bafich auf Deine Schwure bauen tonnte.

Sophie. Lag und flieben -

v. Churneifen. Aus einer belagerten Festung!

Sophie. Du bift Offizier -

v. Churneifen. Eben barum.

Sophie. Du fannft die Möglichkeit fchaffen!

v. Churneifen (beftig). 3ch foll entlaufen? Rimmer= mebr!

furg, gut und berglich; hiemit abgethan! (Er umarnt ifn fenrig.) Gott mit Euch — an Ihren Poften, herr Cohn! Graf (gebt).

### Siebenter Auftritt.

Bon ber Seite tritt ber Abjutant ein.

Abjutant. Der feinbliche Offizier ift mit bem Eron: weter über bie Borpoften binaus gebracht.

General. Sie machen bem Magistrat bekannt, bag bei ber Burgerschaft ungefaumt die nothigen Anstalten ju Rettung bei Feuerogefahr gemacht werden, daß die Convention ein Ende habe und die Feindseligkeiten ansangen werden.

Adjutant. Cogleich.

General. Die Abjutanten find auf alle Poften geritten, es ben tommanbirenden Offizieren befannt ju machen.

Adjutant. Noch habe ich Gure Ercellenz zu melben, baß bei bem außersten Borposten am Baffer, ber Haupt: mann von haus Krankheitshalber hat abgelost werden muffen.

General. Co? Doch nicht gefährlich frant?

Adjutant. Man glaubt nicht.

General. An wem fteht bas Rommando?

Adjutant. An dem hauptmann, Baron von Thurmeifen!

General. Baron von Thurneisen? Ach! In guten Sanden. Im Bertrauen gesagt — in bestern Sanden als vorber. Machen Sie nun Ihre Sache prompt und ficher. Wie bieber! Gott befohlen.

(Er geht in bie Mitte; ber Abjutant jur Seite ab.)

### Achter Auftritt.

Eine Parthie von einem Bostett bes Gartens binter bem haufe. Rurges Theater.

Sophie tommt lebhaft berein und fieht fich im Gintreten etliche Dal um.

Es kommt niemand! Ich bin endlich allein! — Gott fep Dank! — Was will ich hier — ich weiß es nicht. Warum will ich allein fepn? — Ich weiß es nicht. — (Sie trodnet die Augen.) Ach meine armen heißen Augen — ich kann nicht mehr weinen! Gib mir die Erleichterung, daß ich weinen kann, guter Gott!

### Meunter Auftritt.

#### Madam Berg. Cophie.

Mad. Berg. Der Graf -

Sophie (erfdroden, fabrt auf). Ach -

Mad. Berg. Der Graf fucht Gie - liebe Gopbie!

Sophie (trodnet ungefeben bie Augen). Go? — Gieh nur, liebe Berg, heute mag ich niemand feben. Es ist mir heute fo sonderbar zu Muthe — so — (fie bemubt fich während beg von ihr wegzuseben) ich kann Dir das nicht beschreiben.

Mad. Berg (wehmuthig). Ach Gophie!

Sophie (wendet fich ju ihr). Und gib nur recht Acht — jedermann ift fo. Alle Leute find unruhig und vermeiden einer ben andern.

Mad. Berg (brobt ihr fanft mit bem Singer).

Sophie. Das macht — bas unrubige Leben, in einer eingeschloffenen Festung. Ja, bas ift bie Ursache.

Iffland, theatral, Berte, VIII.

# Zweiter Anfing.

Bimmer Des Frauleine.

#### Erfer Auftritt.

#### Graf. Madam Berg.

Mad. Berg (jum Grafen, ber gerave auf Sophiens Labint jugebe und ben fie fich bemubt aufjahalten). Einen Augenblid unt — ich bitte Sie, Gerr Graf — ich bitte Sie herzlich darum — daß ich nur erft febe, in welcher Stimmung bes arme Kind ift!

Graf (tritt gurud, bewilligt es und beutet ihr hineinzugehen).

Rad. Berg (in bas Rabinet).

Graf (geht lebhaft auf und nieber, mehr bewegt, als gernig. — Er bleibt fieben — reift bas Tuch herans, troduet bie Angen — wirft fis in einen Seffel und farrt auf ben Boben).

Rad. Derg (fommt jurud).

Graf (fpringt auf).

Mad. Berg. Sie will tommen — nur etwad Gedulb! Sie hat doch nun jugefagt, heute Abend die Ihrige ju werben.

Graf. Und biefe Jufage foll mich gludlich machen tonnen? Was bie gartlichen Wünsche des Baters, mas zulest ein Augenblic des Jorns, was vielleicht meine Wehmuth und Ihr Jureden errungen haben, damit foll ich wie ein Bettler, wie ein Räuber davon schleichen!

Mat. Berg. Nicht boch — einige Beit — einige Gebulb —

Graf. Rein, Madam, es tann zwifchen Sophien und mir nicht fo bleiben. Es muß -

## Bweiter Auftritt.

#### Sophie. Borige.

Sophie (tritt beraus, folagt bie Augen nieber, und fentt bas Geficht).

Graf. Bir find beide in einer traurigen Lage.

Sophie (geht vor, fieht ihn an und fagt bann mit Wehmuth). Beibe !

Graf. Fraulein — Ihr Unglud tann ich nicht wollen! Sophie. Ihre Nachsicht, herr Graf, bemuthigt mich tief und erhöht Ihren Werth fo — bag ich mahrlich zu arm bin, alles auszudrücken, was ich barüber empfinde.

Mad. Derg. Sehen Sie, gutiger Mann, meine Sophie ift mahrlich nicht ungerecht.

Graf. Ich fage Ihnen kein Wort mehr von meiner Liebe. Sie kennen sie — wie ich kunftig mit diesem Gefühl leben foll — begreife ich nicht. Aber dieß Gefühl ist zu rein, es ist mir zu heilig, als daß ich nicht alles wollen follte, was Ihren Kummer lindern kann.

furg, gut und herzlich; hiemit abgethan! (Er umarnt ifa fenrig.) Gott mit Euch — an Ihren Poften, herr Cohn! Graf (gebt).

### Siebenter Auftritt.

Bon ber Seite tritt ber Abjutaut ein.

Abjutant. Der feinbliche Offizier ift mit bem Erompeter über die Borpoften hinaus gebracht.

General. Sie machen dem Magistrat bekannt, daß bei ber Bürgerschaft ungefaumt die nothigen Anstalten zu Rettung bei Feuersgesahr gemacht werden, daß die Convention ein Ende habe und die Feindseligkeiten aufangen werden.

Adjutant. Cogleich.

General. Die Abjutanten find auf alle Poften geritten, es ben tommanbirenden Offizieren befannt zu machen.

Abjutant. Noch habe ich Eure Ercellenz zu melben, bag bei bem außersten Borposten am Baffer, ber Sauptmann von haus Krantheitshalber hat abgelost werden muffen.

General. Co? Doch nicht gefährlich frant?

Adjutant. Man glaubt nicht.

General. An wem fteht bas Rommando?

Adjutant. An bem Sauptmann, Baron von Thuru: eifen!

General. Baron von Thurneisen? Ach! In guten Sanden. Im Bertrauen gesagt — in bessern Sanden ale vorber. Machen Sie nun Ihre Sache prompt und sicher. Wie bieber! Gott befohlen.

(Er geht in bie Mitte; ber Abjutant gur Seite ab.)

### Achter Auftritt.

Eine Parthie von einem Bostett bes Gartens hinter bem haufe. Rurges Theater.

Sophie tommt lebhaft berein und fieht fich im Gintreten etliche Dal um.

Es tommt niemand! Ich bin endlich allein! — Gott fep Dant! — Bas will ich hier — ich weiß es nicht. Warum will ich allein fepn? — Ich weiß es nicht. — (Sie trodnet die Augen.) Ach meine armen heißen Augen — ich kann nicht mehr weinen! Gib mir die Erleichterung, daß ich weinen kann, guter Gott!

# Meunter Auftritt.

### Madam Berg. Sophie.

Mad. Berg. Der Graf -

Sophie (erfdroden, fabrt auf). Ach -

Mab. Berg. Der Graf fucht Sie - liebe Sophie!

Sophie (trodnet ungesehen die Augen). Co? — Sieh nur, liebe Berg, heute mag ich niemand sehen. Es ist mir heute so sonderbar zu Muthe — so — (fie bemüht fich während beg von ihr weggusehen) ich kann Dir das nicht beschreiben.

Mad. Berg (wehmuthig). Ach Sophie!

Sophie (wendet fich ju ihr). Und gib nur recht Acht — jedermann ift fo. Alle Leute find unruhig und vermeiden einer ben andern.

Mab. Berg (brobt ihr fanft mit bem Singer).

Sophie. Das macht — bas unruhige Leben, in einer eingeschloffenen Festung. Ja, bas ift bie Ursache.

Iffland, theatral. Werte. VIII.

Mad. Derg. Wer fein herz wohl bewahrt hat, ift überall rubig.

Sophie (wendet fic ab und feufat).

Rab. Berg. Wer aber mit feinem herzen unzufrieden fenn muß - bem ift nirgend wohl.

Sophie. Das mag feyn.

Mad. Berg. Der flieht die Menschen. — Der weint beimlich, und wird nicht einmal rubig, wenn er fic ausgeweint hat.

Sophie. Das ift fcredlich!

Mad. Derg. Der fliehet feine besten altesten Freunde — bem sind die ersten Jugendfreunde im Wege, sie werden ihm zuwider, er haßt sie zulest. Ich mochte nicht meinem Bögling gehässig werden — ich kann auch das heimliche Leid meiner Sophie nicht ansehen. Orum — empfehle ich Sie Gott — und gehe wieder. (Sie geht.)

Sophie (geht ihr rafc nach, fehrt fie gu fic, fieht fie an und fturat in ibre Arme).

Mad. Berg. Sind bas meine hoffnungen?

Sophie (richtet fic auf). Ich bin verloren! (Ratter.) Das ift gang ausgemacht, ich bin verloren.

Mab. Berg. Lieben Sie den Grafen nicht mehr? Sophie. Rein.

Mad. Berg. Mein Gott - und -

Sophie. 3ch fann nicht bafür.

Mad. Derg. Und find feine Berlobte.

Sophie. Ich barf ibn nicht betrügen. Er muß es wiffen, baß es andere in mir ift. Er muß es wiffen.

Mad. Berg. Rind! liebe Sophie -

Sophie. Dagu bin ich gang entschloffen. - Rur mein

Bater — feine Freude über meine heirath mit bem Grafen :
— 'nur bas martert mich.

Rad. Berg. Ließ er Ihnen nicht freien Willen — war es nicht —

Sophie. Nein! Mein Bille war nicht frei. Nein, liebe Berg, fev gerecht, mein Bille war nicht gang frei!

Mad. Derg. 3ch tenne Sie gar nicht mehr — Sie find gang fremd für mich — fo fühlten Sie sonst nicht — fo sprachen Sie sonst nicht.

Sophie. Ich hatte noch nicht geliebt. Erft feit ich liebe, feit ich — laß mir mein Geheimniß, wenn Du nicht mit mir fühlen tannft. Es wird Dich ungludlich machen, alles zu wiffen, und Dein Jammer ift eine Last, die mich zu Boben druct.

Mab. Derg. Können Sie fagen, daß Gie gezwungen waren, bem Grafen Ihre Sand zu verfprechen?

Sophie. Berleitet. Das ist so gut als Zwang. Ich bin mit ihm herangewachsen, auferzogen. Ich war ihm gut — ich kannte niemand, für den ich eine höhere Empfindung hätte haben können — ich sollte ihm meine hand geben — man sagte mir so oft — es wäre gut wenn ich das thate — ich machte jedermann Bergnügen damit — das gestel mir — ich sprach ja. Ich war ruhig dabei. Weder glücklich, noch nicht glücklich — bis — — o liebe Berg — Du mußt weit zurück gehen in Deine Jugend — wenn — Du das begreifen willst, was nun kommt.

Rad. Berg. Ich dente, daß ich Mutterftelle vertrete, bei einer fehr lieben Tochter — bas ift ja mohl fast fo viel.

Sophie. Das ift mehr - bas ift Alles - bas ift un= aussprechlich viel! Mutter, rette Deine Cochter!

me herr generden — me in man finne — mie ih ei mie finne — finn werde ar das herr generiken. Das vergike mer hert: Wer in fann — an finnn naan naders!

Made Berg, Summette Sie Sich, berr freine bei Mad:

Barparie, Zer Seinff — Sie peir, Der Gent? (Sie Samme jurist. Num just. Befait. Anne mabl. Si fol fu feine.

### Bennter Auftritt.

### Borner. Graf.

Gest. Ich fiche Sie ibenel!

Sonnie Beffer, mir betten uns nie gefunden.

Graf Soubie!

Sopare. Bir bitter uns nie gefunden.

Graf ind men, sat Erfannen left es nicht ju).

Sophie (make ihm vie bam). Denten Sie gut von mit — weil ich wahrbaft bin. (Sie ziehe ihre band jurid.) Ich nehme meine hand zurud — einst werden Sie mir ebbanten.

Graf. Cophic!

Sophie (ju Maram Berg). Du haft Mutterrechte an mir -- fo vertritt Deine ungludliche Tochter bei biefem eblen Manne! (Sie geht.)

Graf (fast Mabam Berg beftig bei ber Banb). Gie liebt einen andern?

Rab. Berg. Sett wenig Augenbliden erft weiß ich

Graf. Und in einer Stunde will der General uns feierlich burch den Priester einsegnen lassen! Leben Sie wohl! (Er geht.)

Mad. Derg (folgt und halt ihn auf). Großer Gott!
Graf. Retten Sie die Ungludliche vom Fluche ihred Baters — genug trage ich an meinem Kummer, ich vermag hier nichts! (Er geht fonell fort.)

# 3meiter Aufzug.

Ermner bes Granteine.

#### Erter Auftritt.

### Graf. Matam Berg.

Art. Derg (jum Genfen, ber gerare auf Sophiens Anlind jugente um ver fie fic bemaite aufgabaten). Einen Angenblick nut — ich bitte Sie, Gerr Graf — ich bitte Sie herzlich berum — baf ich nur erft febe, in welcher Stimmung beb arme Kind ift!

Graf (mm junid bewilligt es unt beutet ihr hineinzugehen).

Mab. Berg (it tel Rafittet).

Graf (gebe lebba't auf nur nierer, mehr bewegt, als jornig. — Er bleibe teben — reife bas Ind herans, trodnet bie Angen — wirft fid in einen Seffel und fanrt auf ben Boben).

Rad. Berg (femmt jurid).

Graf (fringt auf).

Mad. Berg. Sie will fommen — nur etwas Gebulb!

Graf. Und biefe Jufage foll mich gludlich machen tonnen? Was die zärtlichen Bunfche des Vaters, was zulest ein Augenblic des Jorns, was vielleicht meine Behmuth und Ihr Jureden errungen haben, damit foll ich wie ein Bettler, wie ein Räuber davon schleichen!

Rad. Berg. Richt boch — einige Beit — einige Gebulb —

Graf. Rein, Madam, es fann zwifchen Sophien und mir nicht fo bleiben. Es muß -

### Bweiter Auftritt.

#### Sophie. Vorige.

Sophie (tritt heraus, folagt bie Augen nieber, und fentt bas Geficht).

Graf. Wir find beide in einer traurigen Lage.

Sophie (geht vor, fieht ihn an und fagt baun mit Behmuth). Beibe !

Graf. Fraulein — Ihr Unglud tann ich nicht wollen! Sophie. Ihre Nachsicht, herr Graf, demuthigt mich tief und erhöht Ihren Werth fo — daß ich mahrlich zu arm bin, alles auszudrücken, was ich darüber empfinde.

Mad. Berg. Sehen Sie, gutiger Mann, meine Sophie

ift wahrlich nicht ungerecht.

Graf. Ich fage Ihnen kein Wort mehr von meiner Liebe. Sie kennen fie — wie ich kunftig mit diesem Gefühl leben foll — begreife ich nicht. Aber dieß Gefühl ist zu rein, es ist mir zu heilig, als daß ich nicht alles wollen follte, was Ihren Kummer lindern kann.

Saphie But beife DB. Gie fegt iber Arme un Robin

Brate Sie baber abt Stunden Auffchub, bis gut Dentum mit ner

Seiner inner fie me mmet im finglich). Ich weiße ell beiten. Dreit ferritier Stunde wurde Sie jum Unglid weiten. Sie ind Sie au mitten. Sie beben nachgegeben - Soweit. In mitte Sie a.

General Bruten rangungben — was fann ich nun thunk Songer Broter

Geit Ge int Gie neutern -

Benate Reienst — neileicht nicht. — 3ch wage noch imas — ins neinen Bater. Seitingt bas — fo laffen Sit main Andenfen vertreten, some Strat gelingt es nicht — fo innate in Innen lag das Befindt für Ihre Großmuth, für ihre was Irre intere im Beduid mir opfert — eine Danfbarfett mir infligt — weiche der Liebe fehr nabe fommt. — Sienem Bas babe ich gesagt — liebe Berg

herr Graf — nit mus in meinen Reben, bas Sie beleibigen tounte: is vergeren Sie es mir. Gewiß ich habe nichts fagen wellen, das Ibnen unangenehm fallen tonnte, Gewiß nicht!

Graf Bott! Barum, warum muß ich Sie verlieren!

Sophie Co ift alfo unfer handel geschloffen — auf Bergebung ober Gebuld! — Seden Sie mir die hand daranf —

Geaf (ergreift haftig ihre hann und tegt fie auf fein Berg). Mab. Borg. Dahin gehört ja Ihre Hand, liebt ber!

Dophie (in ihren Armen). Ach! (Sie erhebt fich, fast mit Danben bes Grafen Sand.) Auf Wiederschen! Graf. Die werden wir und wiederfeben?

Sophie (mit gefalteten Banben). Bergebung! — Ober Gebulb! (Außer fic.) Gott entfcheibe! — (Beftig.) Jeht laffen Sie mich — ich kann - ich kann nicht mehr!

Graf (umarmt fle beftig). Bergebung — Geduld — (mit ausbrechenben Thranen) und ewige Liebe! (Er geht rafc fort.)

Sophie (ihm nach, bis an ben Ausgang). Segen und Frieden über Dich — Frieden und alles Glück der Liebe! (Sie wendet fich zu Madam Berg.) Das ist geschehen. Das ist vorbei. Aber nun — nun — o liebe Berg — daß alles Uebrige vorüber wäre!

Mad. Berg. Bad? Bad foll vorübergehen?

Sophie. Etwas Schreckliches — aber es muß fepn. — Lag mich — Du tannst es nicht faffen, was ber Muth ber Liebe aussinnen und vollenden tann.

Mad. Berg. Was wollen Sie und was foll der Graf vergeben muffen? Was wollten Sie damit fagen?

Sophie. Das ist zu viel für Dich — es ist schwer für mich — noch schwerer für — — aber wie viel Uhr ist es? Mab. Berg. Warum?

Sophie (bringenb). Wie viel Uhr ift ed?

Mad. Berg. Behn Uhr.

Sophie. Schon vorbei - gebn Ubr vorbei?

Mab. Berg. Es hat gefchlagen.

Sophie. Dann laß mich.

Mad. Berg. Nimmermehr!

Sophie. Laf mich — bete für mich — Glück ober Unglück — meine Zeit ist ba. (Sie umarmt fie.) Geh!

Mad. Berg. Nein, liebe Tochter. Ich bin an meiner Stelle, und werbe Gie nicht verlaffen.

Sophie. Du mußt! Las mich ben letten Abichieb nehmen - er wird tommen.

Sal. Berg. Ber?

Sophie (unruhig). Behn Uhr vorbei ? Er follte fcon bier fenn.

mas. Berg. Um Gottedwillen, wer?

Jophie. Wem anders tann dieß Herz fo entgegen schlagen, — um wen anders tann — (Sie geht umber und fagt bann fonell und mit Berzweiflang.) Er tommt — Thurneisen tommt!

Rab. Derg (erfdroden). Fraulein!

Sophie. Hore feine Antwort auf meine Bitte. (Ste liest foned und angflie.) "Muhe und Gefahr find nichts gegen Deinen Willen. Mein Berhangniß ruft; Dein Leben fagft Du, ftande auf bem Spiel, wenn ich jum dritten Male mich weigerte — wohl ich fete mein Leben dagegen und bin um zehn Uhr dort. Laß Friedrich meiner warten." — Die Liebe wird ihn fcugen!

Mad. Berg. Meine Besinnung verläßt mich — bas tann nicht fenn, bas barf ich nicht zugeben. Das muß ich hindern.

Sophie. Nicht diesen letten Abschied willft Du mir gönnen — nicht diese letten Thranen. Umsonst soll er alled gewagt haben — Ehre und Leben umsonst gewagt haben. Mutter! Nur diesmal sep gütig. Las mir das traurige Vergungen ihn zu trösten. Las mich ihm sein Unglüd verlünden, daß nicht ein Fremder ihm sage, die Betrügerin hat sich heute verheirathet. Ich habe ihm Liebe geschworen und ein Fremder soll meinen Meineid ihm erzählen? Rein nimmermehr — und sollte ich sterben — eher sterben — als daß er durch einen andern das erführe. Mutter! Ich habe Muth — treibe mich nicht auf das Neußerste — das Neußerste ist der Tod — und der Tod wäre mir willsommen!

### Dritter Auftritt.

#### Borige. Friedrich in ber Thure.

Friedrich (fleht bas Frausein bebeutenb an). (Sophie. Er iste — er iste! {Mad. Berg. Gerechter Gott! Sophie. Zu mir — zu mir! friedrich (acht).

Sophie. Weg! — liebe Freundin — Du kannst — Du barsst da nicht gegenwärtig sepn. Ich unternahm es — ich führe es aus. Entschluß und Erfolg falle auf mich! — Geh — Wenige Minuten kann der furchtbare Kamps währen — Du kannst ihn nicht aushalten — Er kommt! (Sie umarmt und führt sie an die Seitenthür.) Bete für Deine Kochter!

### Vierter Auftritt.

Baron von Thurneifen, in einen Mantel verbullt, ben but verfehrt, tief ins Geficht gerudt. Unter bem Mantel in Uniform, ben Degen im Arm. Er geht auf fie ju.

- v. Churneifen. Theure Sophie!
- Sophie. Albert! (Sie umarmen fich und geben in biefer Umarmung vor.)
- v. Churneisen. Du gitterft? Reiß mich aus meiner Angft was hast Du mir zu fagen!
  - Sophie. Ach Albert!
- v. Churneifen. Bollende. Meiner Angenblide find wenige.

- sophie. In acht Stunden! In acht Stunden foll id -
- v. Churneifen. Mir ift ein Kommando anvertraut Sophie. 3ch vertraue Dir bad Glud meines Lebens! Albert, lieber Albert!
- p. Churneifen (mit bem mannlichften Andernd.) 3ch barf nicht.
- Sophic (einen Schritt jurud). Soll ich Grafin Sobenthal merben
  - v. Churneifen. Die Ehre! bie Ehre!
  - Sophie. Die Liebe, Albert bie Liebe!
- v. Churneifen. Goll Schanbe ben Ramen brandmarten, ben Du tragen willft!
- Sophie. Soll ich nie Deinen Namen tragen, soll ich Dich nicht lieben? Liebst Du mich nicht? Laß Dein Kleib, die Borurtheile und Deinen Degen zurud. Frohne nicht der kalten Ehre, lebe der Liebe, Deinem und meinem Schwure, ein Grabscheit statt dieses Degens Slud in stiller hutte, in meinen Armen Albert, wante nicht!
  - v. Churneifen. Ich verzweifle aber ich mante nicht. Sophie. Go lag und flieben!
- v. Churneisen. Ich kann nicht ich kann nicht —
- sophie. Großer Gott und in acht Stunden ich opfere meinen Vater, wage feinen Fluch feinen Gram feinen Tod, und Du willst nicht die Vorurtheile opfern, die Dein Kleid Dir aufdringt! Albert, Albert, Du haft nie fo geliebt wie ich!
  - v. Churneisen. Bergeibe Dir Gott, bag Du mein Berg brechen tannft!
  - Sophie. Go fpricht es fur meine Bitte, fur unfer Blud folge ibm!

v. Churneisen. Madden! Tochter eines helben — mein erster Eid bindet mich an das Baterland und die Ehre! Liebe ohne Ehre — Ruhe in Schande. — Rannst Du das zu sepn denken? Rannst Du mein Bild am Schandpfahl Dir denken? Meinen Namen geächtet, einen Gegenstand der Berachtung, am Fuße der Alpen, wie hier — Kannst Du das Dir denken? Deinen Vater benken, wenn er vor allen Offizieren erklären muß — daß seine Tochter mit einem Riederträchtigen — ich kann nicht mehr davon reden! Sophie, ich liebe Dich über alles — mein hiersen beweist es — sage mir wie ich mit meinem Tode Deine Ruhe erkaufen kann, ich will es — aber eine Schandthat kann ich nicht begehen.

Sophie. D Gott - Gott! Ich bin verloren.

v. Churneisen. Ich will Deinen Bater mannlich anreben -

Sophie. Bergebene -

v. Churneifen. 3ch will ben Grafen -

Sophie. Der Graf thut alles für und. Er vermag nichts gegen ben festen Billen meines Baters, ber mich mit bem Grafen verlobte und nun fein ganges Glud nur in biefer Beirath fiebt.

v. Churneisen. Und in acht Stunden fcon - Ja, es ift foredlich, in acht Stunden!

Sophie. Du willst mich nicht retten? Dein Auge umwölft sich — Du weinst — Kannst Du mich nicht retten? Lieber Albert — fannst Du nicht?

v. Churneisen. Sep barmherzig - eine Schandthat tann ich nicht begeben!

Sophie. Run — so vergib, daß ich — fep nicht bofe. — Ich verstehe die Sachen nicht so — ich weiß nicht, was Du wagen durftest. Sep nicht bose — borft Du!

v. Churneifen. Bas foll aus und werben? D Sophie, Sophie!

Bophie. Mit mir wird es nicht lange dauern, mein Albert — ich werde Dich benten — in jedem Angenblide-Dich — nur Dich! fo wird es balb enden.

v. Churneifen. Cophie! Cophie!

Sophie. Du — Du bentst Dir dann die Ehre! So wird es Dir wohl gehen. — Tritt hin an mein Grab — weine der ehrlichsten Seele, die je geliebt hat, eine herzliche Thrane und gebe Gott dann — daß die Ehre Dichtroste und Dir alles Gute verleihe, was ich armes Madden mit treuer Liebe Dir so gern geben wollte, das ist mein herzlichstes Gebet!

- v. Churneifen. Du bift unmenschlich hart gegen mich! Sophie. Rein, nein. Rein bas will ich gewiß nicht fenn. Ich will Dich nicht qualen nicht einmal ruhren.— Drum lag und scheiben.
  - v. Churneifen (außer fic). Scheiben!

Sophie. Deine Augenblide werden von mir gefordert. Wir muffen und nun trennen —

- v. Churneifen. Rann ich es?
- Sophie. 3ch beiße Dich nun nie mehr tommen und geben.
  - v. Churneifen. Gophie!
  - Sophie. Leb wohl leb wohl! dente an mich!
- v. Churneisen. Aus Deinen Armen an meinen Posten und ich hoffe balb in die Arme bes Codes für Baterland und Ehre! (Er umarmt fie.)
- Bophie. Rein! lebe fonte Dich Gott! Soute ben Mann, fur ben mein lettes Gebet noch Segen fieben wirb.

v. Churneifen. Gin Andenten gib mir von biefer Stunde - von der bangften meines Lebens.

Sophie. Ja, ja. Bas kann ich Dir geben. (Sie befinnt fic. Rasch.) Ja! (Sie gibt ihm ihr Tuch.) Da — nimm die heißesten Thranen mit Dir, die ein herz geweint hat— bas nun auf Erden weder Frieden noch Freuden mehr hat.

— Mir gib Dein Feldzeichen. (Er nimmt es vom hate und gibt es ihr.) Es soll meine Thranen auffassen in der bangen achten Stunde — es schmude mich zu Deiner Braut im Grabe!

- v. Churneifen (erfcroden). Sophie! (Mit aller Innigteit ber Liebe.) Du willft boch leben? Leben mußt Da!
- Sophie (läcelt ichmermutig). Es bedarf teiner Gemalt benn aus diefer letten Umarmung trage ich meinen frühen Lod mit mir binmea!
- v. Churneifen. Freude hat nun hinfort die Belt weber für Dich noch fur mich!

Sophie. Beber für mich noch fur Dich!

v. Churneifen. Go bete - bag wir balb - im Lande bes Friedens wieder gufammen treffen! Balb!

(Paufe. Sie umarmen fich, und rufen in lauter Behmuth:)

Sophie. Bald!

v. Churneifen. Bald!

# Sünfter Anftritt.

### Vorige. Mabam Berg.

Mab. Berg. herr Baron -Sophie und v. Churneisen (geben erfdroden aus einander). Mad. Berg. herr Baron, wenn Sie ein Mann von Thre find: fo fepen Sie das Fraulein teiner Gefahr aus, und gehen von hier weg.

v. Churneifen. Sogleich.

Mad. Berg. Es ift icon lange, daß ber herr General ausgeritten ift - er tonnte gurudtehren.

Sophie. Bir feben und nie wieder, liebe Mutter.

Rad. Berg. Es ift ohnehin alles auf ben Stragen in befonbrer Bewegung -

v. Churneifen. Es wird boch nicht — (Er greift nach bem Degen.)

sophie. Leb mohl — leb wohl — (Sie ftargt in feine Arme.) Rab. Berg. Die Abiutanten jagen burd bie Strafen -

v. Churneifen. Diefe lette Umarmung - und nun Teine mehr!

(Man hort von außen Allarm-Trompeten, bie ein Regiment gufammen berufen.)

Mad. Berg. Bas ift bas? v. Churneisen. Leb mobl -

Sophie. Leb — (Sie fintt ber Mab. Berg faft ohnmächtig in

v. Churneifen. Selfen Gle ihr - ich tann nicht langer - (Er geht und ftoft auf ben Major.)

# Sechster Anftritt.

Vorige. Major.

Major. Gnabiges Fraulein v. Churneifen (flut und verweilt). Major. Sie hier? Sie hier? — v. Churneisen. 3ch war im Begriff -

Major. Ift nicht mehr nothig. Ich wollte nur dem Fraulein melben, daß ihr herr Bater in Gefahr war, aber febr balb unverlett hier fepn wirb.

v. Churneisen (haftig). Gefahr? War ein Angriff? (Auf bem Sprunge gu geben.)

Major. Freilich.

v. Churneifen. Bo? Um Gottes willen? mo?

Major. Es ift nun alles vorüber -

p. Churneifen (geht).

Major. Bleiben Sie. Sie haben nun teine Gile mehr. Wir haben den Posten verloren. Der Feind hat ihn überrumpelt und offupirt.

v. Churneifen. Belchen Poften?

Major. Rumero 3, am Bafferthor.

p. Churneifen. Gott im Simmel!

Sophie. Bas ift bas, herr Major -

v. Churneisen. Es war mein Posten — (Er gest.) Bo foll ich hin — Dort Schande — hier hohn — ber Tod gewiß! — Bas foll ich thun?

Major. D fenn fie befthalb unbefummert - es ift Beranstaltung getroffen - glaube ich.

Sophie. Boau?

Major. Den herrn hauptmann gu empfangen.

v. Churneifen. herr Major, biefe Unterhaltung ift nicht gut für bas Fraulein, fühlen Sie wohl.

Rajor. So fuß wie die Ihrige gewesen sepn mag, ift fie freilich nicht.

### Siebenter Auftritt.

#### Vorige. Adjutaut.

Adjutant. herr hauptmann - ich habe Befehl Gie an begleiten.

v. Churneifen (betroffen — balb gefaßt). Sang Recht, (Gibt ibm feinen Degen.)

Sophie. Bohin - warum gibt er biefen Degen ab - Sott, er bat ibm eben erft Alles aufgeopfert!

Rajer. Bis auf fein Leben, bas hier febr garantirt mar.

p. Churneifen. Elenber! (Er fabrt auf ihn gu.)

Major (giebt). Jammerlicher Menfc!

Abjutant (ber ben herrn von Thurneisen guradbielt. 3um Major). Der herr hauptmann ift mein Gefangener.

Major. Das foutt ihn auch nur -

ŀ

Sophie. Gefangener? herr Abjutant - herr Abjutant -

Adjutant. Fraulein, ichenten Sie mir die Antwort, bann ehre ich meine Pflicht und Ihr Befühl.

Mad. Berg. Liebe Tochter — laffen Sie und geben. (Sie will fie mit fich fubren.)

Sophie (mit Gewalt fic nad ihm hinwenbenb). Bir feben und mieber?

v. Churneisen. Dort — wo den heiligsten Gefühlen teine Berhältniffe Stillschweigen gebieten. — Leben Sie wohl!

# Achter Auftritt.

#### Graf. Borige.

3m Abgeben begegnet er beiben aus ber Mitte.

Graf. Dort hinunter, herr Abjutant — baber tommt ber General — gefchwinde!

(Thurneifen und Abjutant geben linte ab.)

Graf. herr Major - fuchen Gie den General auf-

Major (burd bie Mitte weg).

Graf (ju Sophien). Für Sie will ich thun mas ich ver= mag — für ben Baron kann ich nichts thun!

Mab. Derg. Geben Gie bem herrn General jest aus bem Wege, Fraulein -

Sophie. Rein! - Ich will ben Relch auf einmal aus-

Graf. Ich will versuchen — feinen Born abzuleiten. Sophie. Ich will meinem Schickal nicht entgeben.

# Meunter Auftritt.

Seneral, bem ber Major folgt. Er bringt wuthend berein.

General. Bo ift er? — (Er geht nach ber Seitenthur.) Der Rieberträchtige!

Major (ibn gurudhaltenb). herr General!

Graf (ihm in bie Arme fallenb). Bater! Soren Sie mich-

General (auf Sophien ju). Bas bift Du?

mad. Derg. Gine bedauernemurbige Ungludliche!

General. Bie viel Unglud wartet auf mich — Bad bist Du — rebe! Nur eine Betrügerin — nur ein sitten: loses Beib — so ist's noch ein Glud! Ober bist Du mit dem Verräther — mit dem Feigen — mit ihm und dem Keinde einverstanden!

Graf. Rennen Sie Ihre Tochter nicht mehr! herr Beneral!

General. Die Festung ist verloren — das wichtigste Bert ist genommen — meine Ehre ist dahin — mein Rame ift geschändet — meine Tochter mit im Romplott! Fragt sie boch — schafft mir nur die Gewisheit, hat sie Theil am Berrath ober nicht!

sophie. Mein ist alle Schuld — auf meine Bitte ift er getommen — auf meine breimal wiederholte Bitte! Bas Sie sonst fragen, verstehe ich nicht.

General. Ift fein Berftanbniß mit bem Feinde — tein Berrath von dem Du mußtest — beantworte mir das? Sophie. Go mahr Gott lebt, ich weiß von nichte!

General. Gut. — herr Major — Kriegerecht über ben Elenden — ber Auditeur hat den Auftrag schon. 36 will es beschleunigt wiffen.

Rajor (gebt).

Sophie (flürzt zu feinen gugen). Barmberzigkeit! Bater — wenn Ihnen bas Leben — bas Gewiffen Ihres Kindes werth ist — mein ist alle Schuld — Gnade bem unglud- lichen Manne!

General (madt fic los). Fort!

Sophie. Rein! (Sie ergreift feine Danb.) Rein, Sie machen Sich nicht, nie von mir los -

General. Der Bater hat nicht Beit, über eine ungevathene Dirne ju wimmern. Der General hat ju handeln - und will Ruhe vor Dir haben. (Er wirft fie ber Mabam; Berg in bie Arme.) Befreit mich von ber heillofen Narrin!

Sophie. Reine Gewalt foll mich verstummen machen. 3ch folge ihm überall, ju jedem Geschäft, unter Schwerter und Feinde: wenn ber General ein Mensch ift, so muß er mich horen und Gerechtigfeit üben — Gerechtigfeit erflehe ich!

General (wathenb). hinweg — jum letten Male, binmea!

Graf. Graulein!

Beneral. hinweg, ehrlofes Mabden!

(Sophie. Großer Gott!

Graf. herr General! herr General!

General. Mit Schande stößt sie mich in die Grube, entehrt ihre tugendhafte Mutter im Grabe — Fluch Dir! Fluch auf die Tage, die Du noch zu leben hast! Ich kenne Dich nicht — führe nicht meinen Namen — habe mein Vermögen — aber wehe Dir, wenn Du je vor meinen Augen wieder erscheinst. — hinweg! (Er wirft fich entfraftet in einen Stubl.)

# Behnter Auftritt.

### Borige. Ein Adjutant.

Adjutant. Ich habe Ihro Ercellenz zu melben, daß bie Feinde auf dem eroberten Posten, Num. 3. anfangen Bollfade und Kaschenen aufzufahren. —

General (er fieht auf und erzwingt gaffung. Seine Stimme ift bennoch wantenb, ber Rorper rubig). Das schwere Geschut von Rum. 17 foll sie baran hindern. Man foll auf der Baftet Beatrix eine Reffelbatterie formiren, die dorthin wirft, und

Major (verbeugt fic).

General. Und wenn er Bunfche hat — alles mas zu- laffig ift — was fo — — in Gottes Ramen !

Major. Sollte — das ist mir vorbin schon beigefallen — sollte ein so kluger Mann wie der Hauptmann bloß aus Liebe sich so haben vergeffen können — sollte nicht das nur Vorwand sepn — und irgend eine Verbindung — ein Verrath —

General. Das ift nichts.

Major. In biefen Beiten und nach ben Beifpielen, bie man icon gehabt hat -

General. Er ift ein feuriger, leibenschaftlicher Mensch - aber er ift ein Mann von Ehre!

major. Wenn es indeg doch mare -

General. Es ift nicht.

Rajor. Wer fann es verburgen, ob er nicht um ein Berständniß zu bemanteln -

General. Pab!

Major. Die Tochter bes Generals mit zu verwickeln für klug ober sicher gehalten hat. Immer follte ich meinen, baß Ihro Excellenz durch die unbefangenste Untersuchung von jeder Berantwortlichkeit sich —

General. Meinetwegen, ja. -

Major. Das Schickfal der Festung fordert jede Borficht — einige Nachforschung —

General. Es gefchehe, mas nothig ift.

Major. Gehr mohl.

General. Mein Abjutant foll tommen.

Major (gebt).

. Seneral (nimmt eine Schreibtafel berans).

### Sechster Auftritt.

#### Madam Berg. General.

Mab. Berg. Endlich find ber herr General allein. Darf ich -

General. Bas?

Mab. Berg. Das arme Kräulein -

Beneral. Bas macht fie?

Mab. Derg (nach einigem Schweigen, weinenb). 3ch will bas Baterherz nicht noch mehr martern.

General (beforgt auf fie gu). Ift der Doktor gerufen? Mad. Berg. Ein Wort der Hoffnung von Ihnen ver= mochte mehr, als -

General (tritt jurnd). Bas mich anlangt — (geht von ihr) ich verlaffe mich auf Sie.

Mad. Berg. Ach Gott! (Beftig.) herr General -

General. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf über das Geschehene. Sie sind getäuscht wie ich — Run gehen Sie. Gott fep mit Ihnen!

# Siebenter Auftritt.

### Vorige. Adjutant.

Adjutant. Ihro Excellenz haben befohlen — General. Ganz Recht. (Er nimmt wieder die Brieftafche.) Ich will, daß heute —

Mad. Berg (bringenb). herr General - General. Bir find fertig, Krau Berg.

Rad. Berg (mit Sanberingen). Sie weiß, bag ich baber ju Ihnen bin!

General (toumt wieber). hore — und die gute alte Berg — verforge mir reichlich! Berftehft Du mich? Gie hat es wohl um und verdient. (Er geht.)

Sehretar (nimmt bie Papiere und folgt. Rach ihm tommt Ratl und holt ben Tifd).

## Behnter Auftritt.

#### Das Gefängnif.

#### Sauptmann von Thurneifen, gefoloffen.

(Er ift gang hinten und scheint an ber Maner etwas zu lesen.) Ja, ja! — So groß ist unsere Sehnsucht nach Unvergänglichkeit — daß selbst die, die alles gewinnen, wenn sie vergessen werden, ihre Namen in diese Manern graben, daß ihrer gedacht werde — sollte man auch nichts von ihnen zu erzählen haben, als eine Armesündergeschichte! (Er sinnt nach.) Eine Seele vergist dich nicht — und noch eine — meine Mutter! (Mit inniger Betrübnis.) Meine Mutter! — Um einen einzigen Sohn weinen — und mit ihm — den kummerlichen Unterhalt verslieren — o es ist zu hart! (Den kopf auf den Arm gelehnt, süster sich an die Nauer.) Die Sünde nehme ich mit mir! Diese einzige! (Er richtet sich aus.) Zwar — wenn eine feindliche Kugel mich getrossen hätte — ihr Loos wäre nicht besser gewesen!— Wer ist es werth, daß ich die Kürsorge für sie ihm empsehle?

## Cilfter Auftritt.

#### v. Thurneifen. Major.

Major (tritt naber).

v. Churneifen. Bas wollen Sie mit mir? Rajor. Gin Bort reben!

v. Churneifen. In Geschäften? fonft ersparen Sie Sich eine Unannehmlichfeit — benn ich werbe nicht antworten.

Major. Durch mich fragt ber General.

v. Churneifen. 3ch erwarte feine Befehle.

Major. Lieben Gie bas Fraulein?

v. Churneifen (ladelt). Defhalb bin ich bier!

Major. Diefer besondere Besuch vom Posten tonnte nur ein Vorwand gewesen fenn, eine Verratherei zu bemanteln.

v. Churneifen (fahrt auf, feine Retten raffeln - er fieht fle an - fast fic). Sie feben, bag ich Ihnen nicht antworten tann.

Major. Saben Sie Sich nichts durch Berbindung mit bem Feinde gu Schulben tommen laffen -

v. Churneisen. Das hat ber General nicht gefragt. Major. Er bat es.

v. Churneifen. Go, werde ich es bennoch Ihnen nicht beantworten.

Major. Biffen Sie auch, bag von Ihrem Schidfale manches in meiner Sand lieat?

v. Churneisen. Nichts - burchaus nichts! Major. Sie find febr gewiff.

v. Churneifen. Durchaus — benn mein Bergeben ift zu groß, in feinen Folgen zu schrecklich gewesen, bas Gefühl ber Scham in mir zu tief, als daß ich irgend eine Schonung erwarten, ober wunschen könnte.

Major. Da haben Sie mahrlich Recht, denn wer, wie

v. Churneisen. Und nun laffen Sie mich aufrichtig fagen — jede Milberung aus Ihrer hand ist ein Almosen, bas ich nicht annehmen barf. Also können wir nichts mehr gusammen zu reben haben.

Major. Benn der herr General befiehlt -

v. Churneisen. Er hat es nicht und hatte er — fo melben Sie ihm meine Ehrfurcht, aber daß ich nichts erwarte noch bitte, als was das Gefet und die Form mir befehlen zu bulben, und gestatten zu erwarten.

Major. Gehr frech, nach einer folden Beleibigung!

v. Churneisen. Was der Vater verlangen fann — fann ich nicht burch Sie aussuhren. Und bann — wird mein Schickfal auch ben Bater aussohnen, ber ein fo guter Mensch ift!

Major. Uebrigens bin ich auch gefommen, Ihnen bas zu verzeihen, womit Sie ehebem mich mighandelt haben.

v. Churneisen. Ich that meine Pflicht, und jene handlung, welche Sie jest verhöhnen, gibt in biesen Stunden mir eine Beruhigung mehr!

Major. Dergleichen Begriffe von Pflicht wie Gie damals und jest gezeigt haben, find bie Folgen ber Bucher und ihrer Leftute.

p. Churneifen (lächelt).

Major. Darum wird alles verrathen und vertauft, und Meineid befconigt!

v. Churneifen. Bergeffen Sie nicht, daß ich meinen Buchern noch etwas von bobem Berth bante.

Rajor. Das ift?

v. Churneifen. Die Rraft, jest Gie ju ertragen.

# Bwölfter Anftritt.

#### Borige. Adjutant. Gin Profos.

Dem Bauptmann werben bie Feffein abgenommen.

Abjutant (nadbem es gefdeben ift). Man erwartet Sie vor bem Kriegerecht, herr hauptmann.

v. Churneifen (verbeugt fich und nimmt feinen But).

Major. Bor ber hand werden wir und nicht mehr feben, herr Baron.

v. Churneifen. Go bente ich.

Major. Wenn Sie — ich biete es Ihnen gern an — wenn Sie Gelb brauchen — (Er zieht eine Borfe.) Dieß steht zu Diensten.

- v. Churneifen (verneint es höflich).
- Major. Sie find nicht reich -
- p. Churneifen (judt bie Schultern).

Major (bietet fie bar). Saben arme Bermandte -

- v. Churneisen (schiebt fie von fich, etwas ernft). Es ist genug! (Zum Abjutanten.) Kommen Sie, mein herr!
  - Adjutant (reicht ihm bie Banb). Gie find gefaßt!
- v. Churneifen (fouttelt ihm berglich bie Sand). Bormarte, herr Ramerad! (Sie geben, ber Major folgt.)

# Bierter Aufzug.

Bergimmer bes Generals.

## Erfter Auftritt.

Cefretar ift im Zimmer und foreibt. Mabam Berg tommt in bringenber Berlegenheit und Angft auf ihn gu.

Mad. Derg. D mein lieber Lebrecht - (Sie ftupt fo ermattet auf ibn.)

Sehretar. Faffen Sie Cich - halten Sie Cich mit Bewalt in die Bobe -

Mad. Berg. Ich habe alles gethan — Ich fann nicht mehr — Wenn Sie Sophien sehen sollten! — so fann noch niemanb gelitten baben, als bas arme Madden —

Sekretär. Ich dente mir alles. Beiß sie was vorgeht? Mad. Derg. Man hat ihr nichts gesagt, aber an unserm stummen Jammer sieht sie ja wohl, daß der unsglüdliche Mann verloren ist. Sie weint — scheint einen Augenblick ruhig, dann fährt sie auf — geht umber — sie umfaßt meine Kniee — sie will fort! — Wir befänstigen sie; stumm und starr sieht sie auf die verschlossene Thure in — erwacht, wie vom Tode — schreit seinen Namen —

beschwört ben Geist ihrer Mutter um Rettung — so fiel sie in frampshafter Ohnmacht nieber — jest ist sie ermattet eingeschlummert — ich gebe nur einen Augenblic baber — um Rettung — Trost — Hulfe zu suchen. — Ach Lebrecht!

Sehretar. 3ch tann nur mit Ihnen weinen - Sulfe

— weiß ich nicht —

Mad. Berg. Aber der Bater — der Bater, Lebrecht! Sehretär. Ift General!

Mad. Derg. Gie überlebt es nicht.

Sehretar. Roch er.

# Bweiter Auftritt.

Cophie. Mit gerftreutem Daar - verfcobenem Anguge - fle gebt grabe auf Madam Berg gu. Borige.

Sophie. 3ch weiß es - ich weiß es. - (Sehretar (bei Geite). Großer Gott!

Mad. Berg (fie in ihre Urme foliegenb). Fraulein!

Sophie. Ich weiß nun alles, Ihr betrügt mich nicht mehr. Lag mich -

Mad. Berg. Liebe Tochter!

Sophie. Du hast mich betrogen. — Rann eine Mutter ihr Rind betrügen. Ich habe ju Deinen Füßen gelegen, ich habe mit Tobesangst Deine Aniee an mein herz gedrückt — ich habe Dich um die Bohlthat gebeten, mir nur zu sagen "ja, er muß sterben." Du hast es geläugnet.

Mab. Derg. Es ift noch nichts entschieben -

Sehretar. Wahrhaftig, gnabiges Fraulein, noch ift nichts entschieden.

Graf. Gemiß! Gemiß mird er auf unfer Fleben thun was er vermag. Aber er ist alt — benten Sie, wie sehr der Anblick Ihrer Leiden ihn erschuttern wird.

Sehretar. Das fürchte ich fo fehr.

Rad. Berg. Ueberlaffen Sie Ihre Sache diefem eblen Manne!

Graf. Geben Gie jest nicht Ihrem Bater in ben Beg.

Sophie (fieht erft Madam Berg, bann ben Grafen, bann ben Setretär an. Sie verfintt einen Augenblid in Rachbenten, aus bem fie plöhlich auffährt und bes Grafen hand ergreift). Wollen Sie — wenn Thurneisen sterben muß, wenn er um meinetwillen sterben muß — es auf Ihr Gewissen nehmen, daß Sie mich abgehalten haben meinen Vater zu sehen — wollen Ste mir sein Leben verbürgen — Sie sind ein ehrlicher Mann — so gehe ich ruhig von hier weg.

Graf. Nie habe ich Sie hintergangen, auch jest fev es ferne von mir. Verburgen kann ich nichts; thun Sie was Liebe und Verzweiflung Ihnen eingeben.

Sophie. Das war ein Lodesurtheil! — Doch fegne Sie Gott für die Wahrheit!

# Vierter Anftritt.

### Vorige. General.

Sophie (geht ihm bas halbe Bimmer lang entgegen). Wer= gebung! (Sie umfaßt feine Rnice.)

General (von ihrem Anblid betroffen). Ungludliche - ich" vergebe.

Sophie (will reben, fann es nicht, erhebt ihre Arme jum himmel

Mas. Derg. Liebes Rind.

Sophie. Hieher muß er tommen — Ich gebe nicht bon bier.

Behretar. Darf ich Sie bitten -

Sophit. Ich gehe nicht von hier. Nie mehr von meines Baters Seite. Will er feinen Tod aussprechen, fo ton er es, wenn ich ihm gegenüber stehe — wenn er es bann boch noch vermag — nun — bann — bann — (Sie weint.)

Behretar. Fraulein! 3ch meine es gut -

sophie (fonell). Das weiß ich.

Behretar. Darf ich nur einige Borte reben ?

Sophie. Gefdwinde!

Bekretar. Seit jener ungludlichen Stunde hat Ihr Berr Bater Sie noch nicht gefehen -

Sophie. Siehst Du — (zu Mabam Berg.) Du bist Schuld baran. (Sie geht auf Lebrecht zu.) Ach lieber Lebrecht, sie haben mich ja nicht zu ihm lassen wollen. Ich habe so berzlich darum gebeten, sie haben mich eingeschlossen, meine Erdechangst konnte diese Riegel nicht brechen — die Leute konnte ich nicht erweichen. Das macht sie sind Feinde. —

Mad. Berg. Gott vergebe Ihnen bas.

Sophie. Sie sind alt, Sie haben ein gutes Gewissen, Sie können es nicht begreifen, wie dem zu Muthe ist, der Mord auf ber Seele hat. Sie alle — alle — muß mein Jammer ermüden! Aber wenn mich mein Vater hört, wenn er sein Kind verzweiseln sieht. (Zum Grafen.) Zurnt er noch? (Zum Sekretär.) Hat er seiner Sophie gestucht? — (Zu Radam Berg.) Nun, wenn er es gethan hat — so ist sein Fluch in Erfüllung gegangen. — Das muß ihn ber sanstigen. (Zum Grafen.) Nun dann, Sie werden für mich bitten — Ihr alle —

## Sünfter Auftritt.

Borige. Major, zwei Rapitans, zwei Lieutenauts, ber Auditor.

Bekretar (halblaut). Großer Gott!

Mab. Berg (fiebt fic angftlich um).

Graf (tritt bei Seite).

Major. hier, Ihro Ercelleng bringe ich -

Beneral. 3ch weiß fcon - geben Sie ber!

Major (überreicht ihm bas Papier).

Sophie (fieht alle an). Jebes Auge meibet mich — (auf bie Offigiere bentenb). Diefe verstummen — (auf ben Bater) und Sie — Sie wiffen — Sie wiffen ?

General. Liebe Sophie! bas find Gefchafte — bie — Sophie (zitternb). Bater! — (Beinenb.) Bater — taufchen Sie mich nicht. (Sie tritt bicht ju ihm.)

General (mit gewaltfam unterbrudter Empfindung). Dieß ift nichts, liebe Cochter -

Sophie (ergreift in Berzweiflung bas Papier aus bes Baters Banben). Es gilt meiner Seliakeit!

General. Ungludliche, was haft Du gethan! (Bill es jurud nehmen, folagt bie banbe jusammen und wendet fich fonell gu ben Offigieren.) Gie fennen bie Geschichte, meine herren!

Sophie (bat gelefen und fturgt mit bem Schret: Eob! gu Boben).

Graf und Rabam Berg (erheben fie und feten fie in einen Seffel).

General. Bringt fie fort!

Sehretar (geht).

Auditor (hebt bas Papier auf und ftellt es bem General gu).

General. Ich werde alles lefen und -

Sehretar (hat zwei Bebiente geholt, bie bas Fraulein megtragen. Mabam Berg folgt).

Seneral. Verlassen Sie das arme Mädchen keinen Augenblick mehr! (Zu den Ofstzieren.) Ich werde Verhör und Urtheil lesen — nach Besinden bestätigen und es (zum Major) Ihnen dann zur Vollstreckung zusenden.

Major (febr ehrerbietig). Ihro Ercelleng Rummer beugt und tief.

General (verbeugt fic).

Major. Jebermann mar zur Milbe geneigt, wenn nur ein Umftand sich für ihn gefunden hatte. Allein bie Pflicht —

General (entläßt fle mit Burbe, bie Offigiere geben nach refpettuofer Berbengung mit militarifdem Ernft meg).

# Sechster Auftritt.

#### General. Graf. Cefretar.

General (jum Setretar). Lebrecht! Die Bechfel fur bie Obriftin!

Sehretar (nimmt fie vom Tifche, fie find in einem Briefe). Sier, Ihro Ercelleng!

Beneral. Den Argt gu meiner Tochter!

Sehretar (geht).

Graf. Sie, nur Sie tonnen ihr helfen. D Gott! Gott!

General (ohne ihn angusehen). Schont meiner — ich bin nur ein Mensch und trage schwer!

Graf (mit Thranen). Wenn nach biefem Augenblide, ber mein herz gerreißt, teine Rettung möglich ift -

General (ergreift feine Sant und verneint es wehmuthig).

Graf. Bas vermag ich bann bier noch -

General. Ginen Augenblid Gebulb. (Panfe. Er fust fich ju fammein.) Er verlangt Sie ju fprechen.

Graf. Ber -

General. Thurneisen. Sie find ein Mann — halten Sie Stand.

Graf (mit unterbrudten Thranen). 3ch will ed.

Beneral. hier (er gibt ihm ben Brief) ist feiner armen Mutter Unterhalt bestimmt. Sagen Sie ihm bas. Bringen Sie ihm meine Verzeibung und bag ich obne allen Groll bin.

Graf. Aber follte jenes Papier — (er beutet auf bas Urspeil) — Ich möchte aus jedem Umstande Hoffnung nehmen — follte nicht vielleicht —

General (durchliest bas Berhor flüchtig). Schuldig befannt. (Er legt es auf ben Tifch, fieht in bas Urtheil.) Tob! (Er legt es bin, umarmt ben Grafen, ber ihm bie hand fußt und geht.)

### Siebenter Auftritt.

#### General allein.

(Er burchliest bas Urtheil, trodnet bie Angen, fest fich nicht, nimmt eine Beber, legt fie wieder nieber, burchliest nochmals bas Berbor, fest bie Feber gur Unterschrift an, halt inne, fieht fich schnell um, als tame jemanb; es überfallt ihn ein Schauer, er legt bie Beber bin — schlägt bie Sante gufammen — nimmt wieber bie Feber, unterschreibt, und wirft fich bann in ben Stuhl, ber am Tifche ftebt.)

### Achter Auftritt.

#### General. Major Sellani.

Major. In Ansehung einer Berbindung bes haupt: mann Thurneisen mit dem Feinde habe ich nichts entbedt. General. Sm!

Rajor (Paufe). Das Rriegerecht ift gehalten.

General (fleht auf, gibt ihm bas Urtheil). Tob!

Major. Es mar porauszufeben.

General. Sein Tob und der Meinige stehen ba vor mir unterschrieben.

Major. Geruhen Sie die Sache nicht fo fehr zu herzen zu nehmen. Denn -

General. Nicht? Bunderbarer Trost! Zwar das foll er wohl auch nicht seyn — Sie sagen nur so einige Borte, wo freilich — hm! (Pause.) Siegeln Sie es, und stellen es dem Major von Sottorf zu.

Major. Ein besonderer Umstand hat fich ereignet, ber boch immer mehr die Frechheit des hauptmanns von Thurneisen bestätigt.

General. Birflich? Run er ift fo fcon ein armer Sunder, etwas wollen wir ihm vergeben.

Major. Wenn fein Schickfal in meiner hand ftanbe --

General (unwillig). Das ift die Sache -

Rajor. Ihro Ercelleng halten gu Gnaden, meine Pflicht will -

General. Gang Recht. Run -

Major. Die Ordonnanzen haben einen Soldaten von feiner Compagnie angehalten, der hier im haufe einen Brief von ihm an das Kraulein abgeben wollte. hier ist der Brief.

General (nimmt ibn). Bie heißt ber Menfc, ber ihn brachte?

Major. Der Solbat Grim. Er ift noch unten, ich ließ ibn arretiren.

General. Grim? das ist ja der, dem Thurneisen das Leben gerettet hat. Billig daß er ihm dienen wollte. 3ch will ibn sprechen.

Major. Wollen Ihro Ercellenz ihn —

General. Sprechen.

Major (geht).

## Mennter Anftritt.

#### General allein.

General (er öffnet ben Brief, trodnet im Lefen einigemal bie Mugen, nachbem er ibn eingeftedt). Er hat fie mahrhaft geliebt!

# Behnter Auftritt.

### Seneral. Major. Der Soldat Grim.

General. Ich will allein fepn mit ihm.

Major (geht).

General. Er hat einen Brief hierher gebracht?

Soldat. Ja, Ihro Ercelleng.

General. Wie ift Er zu dem Arrestanten binein ge- tommen ?

Soldat. Menfolichfeit hat es erleichtert.

General. Wer hat Ihn eingelaffen ?

Soldat (fieht vor fich bin).

Beneral. Antwort!

Soldat. Fragen Ihro Excellenz ale General — ober ale Menico —

General. Ber hat Ihn vermocht, den Brief baber gu bringen? Diefe Beimlichfeit -

Solbat. 3ch bin ftrafbar - Ihro Ercellenz halten gu Gnaben - ich wollte es gern fenn.

General. Beghalb?

Solbat. Ich hatte ben Brief einem andern geben tonnen — aber ich vermuthete, daß ich hier angehalten werden wurde, und habe dann verlangen wollen, bei dem herrn General vorgelaffen ju werden.

General. Run Er ift jest ba.

Soldat. Ja, Ihro Ercelleng. (Berlegen.)

General. Rede Er!

Soldat. Der Muth fällt mir.

General. herz gefaßt! Ich liebe ehrliche Manner.

Bolbat. Der herr General find ein gerechter herr, bas - vermehrt meine Angft.

General. Beghalb?

Soldat. Beil ich nun erft fürchte, es ift vergeblich.

General. Bur Sache!

Solbat. Bas ich thun will, fommt mir nach meinem Stande nicht ju - aber nach meinem Bergen.

General. Run, mein Cobn -

Soldat. Ich - tann es nur in ein paar Borte faffen -

Beneral. Seine Sache fpricht auf dem Beficht!

Soldat. Gnabe für meinen Sauptmann!

General (tief gerührt). Ach Gott!

General (ergreift feine Danb und verneint es wehmuthig).

Graf. Bas vermag ich bann bier noch -

General. Einen Augenblick Geduld. (Paufe. Er fust fich ju fammein.) Er verlangt Sie ju fprechen.

Graf. Ber -

General. Thurneisen. Sie find ein Mann — halten Sie Stand.

Graf (mit unterbrudten Thranen). 3ch will es.

General. hier (er gibt ihm ben Brief) ist seiner armen Mutter Unterhalt bestimmt. Sagen Sie ihm das. Bringen Sie ihm meine Verzeibung und bag ich obne allen Groll bin.

Graf. Aber follte jenes Papier — (er beutet auf bas Urtheil) — Ich möchte aus jedem Umstande Hoffnung nehmen follte nicht vielleicht —

General (durchliest bas Berbor flüchtig). Schulbig befannt. (Er legt es auf ben Tifc, fieht in bas Urtheil.) Tob! (Er legt es bin, umarmt ben Grafen, ber ibm bie Sanb fugt und gebt.)

## Siebenter Anftritt.

#### General allein.

(Er burchliest bas Urtheil, trodnet bie Augen, fest fich nicht, ninmt eine Beber, legt fie wieber nieber, burchliest nochmals bas Berhör, fest bie Feber gur Unterschrift an, balt inne, fieht fich fonell um, als tame jemanb; es aberfallt ihn ein Schaner, er legt bie Feber bin — schlägt bie Sant gusammen — nimmt wieber bie Feber, unterschreibt, und wirft fich bann in ben Stuhl, ber am Tifche fleht.)

## Achter Auftritt.

#### General. Major Cellani.

Major. In Ansehung einer Berbindung des hauptmann Thurneisen mit dem Feinde habe ich nichts entdedt.

General. Sm!

Major (Paufe). Das Kriegerecht ift gehalten.

General (fieht auf, gibt ihm bas Urtheil). Tob!

Major. Es war vorauszusehen.

General. Sein Tod und ber Meinige stehen da vor mir unterschrieben,

Major. Geruhen Sie die Sache nicht fo fehr zu herzen zu nehmen. Denn -

General. Nicht? Wunderbarer Trost! Zwar das soll er wohl auch nicht sepn — Sie sagen nur so einige Worte, wo freilich — hm! (Pause.) Siegeln Sie es, und stellen es dem Major von Sottorf zu.

Major. Ein besonderer Umftand hat fich ereignet, ber boch immer mehr die Frechheit des hauptmanns von Thurneisen bestätigt.

General. Wirklich? Nun er ift fo fcon ein armer Sunder, etwas wollen wir ibm vergeben.

Major. Wenn fein Schickfal in meiner hand ftande — ich murbe gern —

General (unwillig). Das ift bie Sache -

Rajor. Ihro Ercellenz halten zu Gnaden, meine Pflicht will -

General. Bang Recht. Run -

Major. Die Ordonnanzen haben einen Soldaten von feiner Compagnie angehalten, der hier im haufe einen Brief von ihm an das Kraulein abgeben wollte. hier ift der Brief.

## Bwölfter Auftritt.

#### Major. General.

Majer. 3bro Ercelleng.

General. Saben Sie bas Urtheil fcon an ben Dajor Sottorf geschict?

Majer. Gleich auf ber Stelle.

General. Sm! (Er geht bei Seite.)

Major. Befehlen 3hro Ercelleng -

General (fart). Dichte!

majer. Gollte ich vielleicht -

General. Gie find febr prompt, herr Dajor.

Major. Da Ihro Ercellenz befohlen haben, daß ich -

General. Ja bod, ja. 3ch habe es befohlen.

Rajor. Wenn fich bad Glud benten liege, bag eine Menberuna -

General. Ber fagt bas?

Major. Benn fo viel Urfache zum Mitleid, fo manche Farbitte hoffnung zur Gnade bewirft hatte —

General (fart). Rein!

Major. Man fonnte —

General. Nichte!

Major (tritt jurud). Go weiß ich nichts mehr mas in ber Sache ju thun mare.

Beneral. Sie wiffen viel — fehr viel. Rur vom menschlichen herzen — mögen Sie wenig wiffen und —

Major. Ihro Ercelleng -

General. Und vom Baterherzen wiffen Sie gar nichts.

Major. 3ch erbiete mich fogleich - (Geht.)

General. Halt! Der General ift ein Mann von Ehre; er wurde Sie wohl gern darüber haben reden horen, aber er kann Ihnen nun nichts darüber zu fagen haben. (Er geht, in der \$28ar.) Allons, herr Abjutant! — Karl, meine Pferde!

# Fünfter Aufzug.

Borgimmer bes Generals.

# Erfter Anftritt.

Setretar öffnet bie Thure. Abjutant, General und Graf treten ein.

General (ben Urm in ber Binbe). Es hat nichts auf fich — ein Streiffchuß — beruhigt Euch boch — es hat gang und gar nichts zu bedeuten.

Graf. So nabe bin fich zu wagen — in ber Racht — Behretar. Laffen Ihro Ercellenz doch wenigstens gleich einen zweiten Berband anlegen —

Graf (bringt einen Stuhl).

General. Ift nicht nothig. Der Berband mar recht gut. Lebrecht! — Die Berg foll meiner Tochter mit guter Art fagen, daß ich aus war und unbedeutend verwundet bin, aber ohne alle Bedeutung — es ist nur deßhalb, daß sie nicht erschrickt, wenn ich hernach mit ihr — nun daß nur erst das besorgt werbe.

Sekretar (geht).

Central feet fich. herr Adjutant!

des mm satiation.

Geneent Meine Livreebebienten follen zu bem feuer seben und beifen idichen — meine Bagenpferbe zu Rettung ber Samen — ber Major Sellani foll tommen.

atte marre felt.

### 3meiter Auftritt.

#### Seneral. Staf.

Cencent. Ja, mein lieber Graf, einen Boll breit mehr baver man bem herzen zu und dann kein Streiffchuß wieber ba. – wadern gerade durch — fo ware mir beffer.

Cent. Go bicht an ben feind fonnte nur ein verzweister Bacer inreiten.

Seneral. De ribrren fich, ich mußte wiffen woran ich war. Aun viebt ich baber, ich befomme Arbeit — und gewis alle; aife ibun wer unverzäglich, was und zu haufe obliegt. Juben Die Eburneifen gesprochen?

Graf. Ja.

General. Best fest er? Bunfot er Auffdub?

Graf. - Rein.

General (freung). Richt?

Craf: Leben ofine Ehre fev ihm zur Laft! Er bittet Bilte.

**L**userati. Brav! — Er hat Recht! (Siehe auf.) Ihm ist Luther meine Tockter —

### Dritter Auftritt.

#### Vorige. Major Sellani.

General. herr Major, ich habe ben Gemeinen Grim zur Cavallerie herüber genommen. Er war meine Orbonnanz und hat mich eben von Gefangenschaft gerettet. Er foll Bachtmeister werden, laffen Sie bas einleiten und fündigen Sie es ibm an.

Major. Gehr wohl.

General. Was Thurneisen anlangt — (Er fiebt nach der Uhr.) Heute noch. — — Um eilf Uhr — unter der Bastion Num. 17 — in aller Stille — und in keinem Falle sind Sie dabei gegenwärtig. Herr Major, verstehen Sie mich — In keinem Falle. Sie haben überhaupt diese Tage her mit meinen Auftragen viel Unruhe gehabt — Sie sind also bis auf einige Zeit von allen Geschäften bei mir dispensirt.

Major. Sollten Ihro Ercellenz aus Migverstand — General. Ich ehre die Strenge — ich verabscheue Hatte. (Er nimmt ben hut ab.)

Major (verbeugt fich und geht).

General. Bas meine Tochter anlangt — fo überlaffen Sie biefe — in ber Schreckensftunde nur mir. Gott wird mir belfen.

# Vierter Auftritt.

#### Vorige. Adjutant.

Adjutant. Der fämmtliche Magistrat in corpore bittet um Aubienz.

General. Ich vermuthe mas fie wollen - Uebergabe?

das geht nicht an. — Laffen Sie die herren in den Saal führen. 36 tomme — das Andrüden des Kommando ift befohlen?

Adjutant. Ales. Man erwertet -

General. Sut. 36 fomme in ben Saal, und bann jur Sache.

Adjutant (966).

Braf. Gonnen Gie Gich nur einige Erholung -

General. Das Bundfieber fommt von der Seele aus und ift unheilbar. Führen Sie meine Lochter hieber, lieber Graf! 3ch tomme bald wieder. (Er geht. Der Graf geht nach ver Ceite ju weg.)

# Sunfter Auftritt.

#### Gefretar. Abjutant.

Adjutaut. Das Rommando ift ausgerudt — man erwartet etwas febr Wichtiges. Man fagt, ber Seneral wolle felbft anführen.

Sehretar. Gewiß.

Adjutant. Benn Sie etwas über den General ver: mogen, herr Lebrecht — fo bereben Sie ihn heute Abend nicht felbst anzuführen.

Sehretar. Das ift vergeblich, Gie fennen ibn.

Abjutant. Der General ist tros der Dunkelheit so nahe hingeritten, er hat Bewegungen mahrgenommen, er vermuthet, daß die Feinde etwas unternehmen wollen, er scheint zuvorkommen zu wollen. Die Nacht wird morderisch werden.

Sehretar. Daju feine Bunbe -

Adjutant. So gering fie an fic ware — aber in feinem Alter — bei biefem Sturm in feiner Seele —

Sehretär. Wer verliert mehr ale ich, wenn ber General bleibt — und wir werden ihn verlieren. Auch bentt er felbft nichts als feinen Cob und wünscht ihn.

# Sechster Auftritt.

#### Cophie. Graf.

Der Graf führt Sophien berein, fie geht vor und balt fic an bem Stuhl, ber noch ba fieht. Setretar und Abjutant gieben fich gurud.

Sophie (vom Somers abgeftunfpft, mit wentg Bewegung). Ift bie Wunde gewiß nicht gefährlich?

Graf. Gewiß nicht.

Sophie. Nun - Gott fep Dant! (Sie faltet bie Banbe.). Und mas foll ich bier boren -

Graf. Auf meine Chre - ich weiß es nicht.

Sophie (feufat und fest fich ermattet).

Graf (fiebt farr por fic ber).

Sophie (leife). Graf! (Sie wendet thu ju fic.)

Graf (tritt bidt gu ihr).

Sophie. Lebt er noch?

Graf. Ja!

Sophie. Gewiß? (Sie fteht auf.) Gemiß!

Graf. Go mahr ich lebe!

sophie. Sat er von mir gesprochen?

Graf. Mit inniger Liebe!

Sophie. Ach! (Sie fintt gurud und bededt tas Geficht.).

Abjutant (trodnet bie Augen und geht).

## Siebenter Auftritt.

### Seneral. Borige.

Seneral (beutet Lebrecht ju geben).

Behretar (geht).

Sophie (ftebt auf).

General. Mit mir — hat es gewiß nichts gu bebeuten, meine Tochter.

Sophie (nimmt feine Dant).

General (bradt ihr bie Sanb). Gege Dich.

Sophie (fest fid).

General. Einen Augenblid — mein Kind! (Spricht leise mit bem Grafen.)

Graf (brudt Befremben und Behmuth ans).

General. Auf ben Fall bringt Lebrecht vorher Rachricht, geben Sie an 3hr Wert.

# Achter Auftritt.

#### General. Cophie.

Sophie. Es überfallt mich eine Angft - eine Sige - jest - jest firbt erl Jest!

General. Jest nicht.

Sophie (ficht auf). Lebt er noch? Bater! lebt er noch? General (macht fie fanft wieber fiben). Doch!

Sophie. D Gott!

General. Wir wollen über unfer Unglud vertraulich reben, mein Kind!

Sophie (foludgt).

General. Rach ihm - bin ich boch Dein nachster Freund.

Sophie. 3ch tannte nie einen Unterfchied - bas Unglud - bas entfesliche Unglud nur - bat ibn jest gemacht.

General. Mir tommt es zu, von Deiner Trauer mit Dir zu reben, und ich werbe das teinem andern übertragen. Ja, Sophie! Was Menschen über Dich vermögen können, muß Dein Vater vermögen. Ja, mein Kind, Du verlierst unendlich Viel — aber ich verliere Alles!

Sophie. Seine Morderin bin ich — ich feine Morderin — wer fann bas von mir nehmen!

General. Sen getroft. Du wirft ihn nicht lange über- leben.

Sophie. Wenn Gott barmbergig ift!

General. Ich werbe biefen Tag nicht lange überleben.

Sophie. Das ift mein Bert.

General. Nicht so durchaus. Ich bin nicht Vorwurfs frei. Ich hatte nicht so fest auf Deiner heirath mit dem Grafen bestehen follen -

Sophie. Warum entbedte ich Ihnen meine Liebe nicht, warum -

General. Du haft Recht daran gethan; denn ich prufe mich und weiß, ich wurde diese Heirath nie zugegeben haben — sieh — dieser Eigensinn macht Dich um vieles schulbloser.

Sophie. Ihre Gute vernichtet mich -

General. Da wir nun beibe zwei fehr ungludliche Menfchen find, fo lag und einer mit dem andern flagen und weinen.

Sophie (umfaft feine gufe).

General. Steb auf, mein Rind - fteb auf! - Du

bift ein gutes Madden. Ich habe mich ehebem wohl mande mal an Deinen fcmarmerifchen Gefühlen ergogen tonnen. Denn fo war auch Deine Mutter.

Sophie. Ach!

General. Und nun lag und ein Bort von Deiner Mutter reden. Sie war bei allen reizbaren Gefühlen doch auch eine fehr entschlossene Frau. Wenn sie hier unter und wäre, so wurde unfred Leidend etwad weniger sepn. Ich bin ein alter Mann, stehe zwischen Tod und Kummer, wad kann ich für Dich thun? Du bist so unglücklich und so be-klagendwerth — daß ich Dich gar nicht zu trosten weiß!

Sophie. Hören Sie auf — foonen Sie meiner — General. Und bazu bebarf ich noch einen Eroft von Dir. Sophie. Bon mir — Eroft?

General. Ja, mein Kind — ich stebe allein — meine Ehre hat gelitten — mein herz bricht. habe Mitleid — thue auch etwas für mich. An Dich weiset mich die Natur — die Dantbarfeit — mein Alter! Mit aller Gewalt ber väterlichen Rechte und aller Stärfe ber Baterliebe, fordere ich einen Trost von Dir, unglückliches Kind!

Sophie. Gebe Gott mir die Kraft dazu - reden Gie - was tann ich thun?

General. Laß Deinen Bater nicht zu Schanden werden, liebe Sophie! Sep eine helbin in Deinem Unglud, baf bie Menschen meine Tochter ehren, aber nicht bemitleiden.

Sophie (feufat tief). Uch!

General. Dein Freund wird fehr mannlich fterben —

Sonbie. Aber er lebt noch?

General. Roch! Er fpricht nur von Dir - aber ift auch nur von bem Gedanten gequalt, daß Du Dich Deines großen Kummers unwerth zeigen möchteft. Sophie (weint in ihr Tud hinab).

General. Er wird von jedermann bewundert. Sein mannlicher Tod gibt ihm feine Ehre wieder. Er hat für diese Ehre oft den Lodestampf gewagt und geblutet, sie ist ihm heilig — er kann aber nur dann wie ein Mann sterben, wenn er Dich wie eine heldin traurig weiß. (Seftig.) Sterben muß er — daß er groß sterbe — ist Dein Wert!

Sophie (nach einer Paufe). Bater!

General (nach einer Paufe). Es reift ein Entschluß in Dir — auf — laffen wir beibe bas bischen Leben, das wir alle Drei, Er, Du und ich nicht erbetteln wollen — laffen wir bas elenbe Lagewert nicht herr unferer besten Geelen-frafte feyn.

Sophie (mit Ethebung). Bater! - Ich werbe viel vermögen - General. Deine Mutter hat Dich mit Kraft gefegnet, in meiner hochsten Noth an ihrer Statt mir gur Seite gu fepn - Tochter - wir wollen weinen, aber nicht winfeln.

Sophie. Bater! gemahren Gie mir eine Bedingung?

General. Der General barf nichts — mehr gemähren. Alles was ber Bater vermag — gelobe ich Dir.

Bophie. Darf ich ihn feben?

General (reicht ihr bie Sanb).

Sophie. Sprechen?

General (fouttelt ihre Sanb). 3a!

Sophie. Sie vertrauen mir — aber Sie follen auch mit mir zufrieden fenn.

General. Sieh ihn — fprich ihn — laß ihn Deine Gelübbe mit sich hinüber nehmen. Autersegen heilige Eure Umarmung. Bricht Dein Herz im Kampse — sen es — so will ich in Deinem Tobe Dich betrachten — wie einen rühmlich gefallenen Sohn.

Sophie. 3ch gebe gu meinem Gemahl und fcheibe von ibm ale feine Bittwe.

General. Ich will Dich zu meinem Sohne geleiten, er wird bem Sefen und ber Ehre Genugthung geben, ich werbe die Feinde angreisen. Sehen wir und nochmal wieder — so empfange mich im Wittwenschleier, wir wollen dann das Leben tragen, wie Seelen die es weder verachten noch bedürfen. Wer von und beiben den andern nicht wieder findet — preise den glücklich, der vorangegangen ist und entweihe das Andenken geliebter Seelen nicht mit zagendem Unmuth! — Gib mir die hand darauf!

Sophie (gibt ihm bie Sanb). Berflarte Gelige! Gieb berab und ftarfe mich!

Beneral. Dein Jammer hatte mich entwaffnet, Du haft mir Muth und Eroft gegeben — ich bante Dir — und fegne Dich bafur — Run lag und zu ihm geben.

(Sie geben.)

# Mennter Auftritt.

#### Das Gefängnif.

### Adjutant. Baron von Thurneisen.

v. Churneisen. Ich bante Ihnen — schmerzlich war biefer Abschied von meinen Freunden, aber — boch thut es bem Bergen wohl, daß sie mich ungern ziehen seben.

Adjutant. Saben Sie nichts mehr gu befehlen?

v. Churneifen (verneint es und reift ibm bie Sand). Bann werd ich geendet haben?

Adjutant. Ach!

- v. Churneifen. Gie feben ich bin gefaßt.
- Adjutant. Salb eilf Uhr.
- v. Churneifen (fiebt nach ber Uhr). Run fo find wir nabe baran, Leben Sie mohl. (Er amarmt ibn.)

Abjutant (geht).

v. Churneisen. Mein Leben war ein kurzer Traum — felten angenehm — ich werbe unfanft erwedt — übergiebe — wovon ich wenig vermiffen kann, und ende!

## Behnter Auftritt.

#### v. Thurneifen. Graf.

- Graf. Roch Einmal! (Er reicht ihm bie Banb.) Roch Einmal feben Gie mich wieder!
- v. Churneifen. Meine Augenblide find wenig, aber biefe find fcon! (Er umarmt ibn.) Der hochfte Ebelmuth ge-leitet mich jum Enbe!
  - Graf. 3ch bringe Ihnen Sophiens Abschied!
- v. Churneifen (mit Unmuth und Somery). Ach! (Er legt bas Geffat auf bie gefalteten Sanbe.) Frieden mit ihr guter Gott! Frieden!
- Graf. Der General wird Ihnen feine Berzeihung felbft bringen.
- v. Churneisen. Bu viel zu viel! Wie wenig verbiene ich bad? — So laffen Sie mich vorher vollenden, was ich sonst mit der Welt noch zu thun habe. (Er gibe ihm einen Brief.) Meinen letten Dank meiner unvergeflichen Mutter! Diese Uhr — dem Soldaten Grim und — (Er gibe ihm ras

Tus von Sophien.) Ihnen mit diesem Auch Sophiens Thrá:
nen. Sie gab es in dem Augenblick, wo das Loos über
mich geworsen ward! Nehmen Sie — es ist das ganze Vermächtniß eines Unglücklichen. Arocknen Sie Ihre Abränen und werde Ihnen das leicht — das sep mein lettes
Gebet!

- Graf. Ich will ich will (Thränen hindern ihn mehr ju fagen.)
- v. Churneifen. Der lette Bille eines Ungludlichen wird einem fo eblen Manne beilig fepn.

## Gilfter Auftritt.

Setretar, ber bem Grafen etwas leife fagt und bann geht.

- Graf (fast wehmuthig bes Barons Sanb). Der General werd bald ba fepn.
- v. Churneisen. Ich habe ihn stets mit Bewunderung gesehen. Jest werde ich mit der schwerzlichsten Erschütterung meine Augen vor ihm niederschlagen. Ha! so oft hat sein Lob das Blut mir wallend gemacht und sein Blick mich muthig in den Tod gehen heißen. Heute nicht. Heute bin ich ein Gegenstand des Mitleids denn er mußte meinen Namen auslösschen auf der Tasel der Ehre, den Stab brechen über den, der Eid und Ehre verlett hat das ist bitter!
- Graf. Fassen Sie Sich diese Prüfung wird nicht Ihre leste seyn.
  - v. Churneifen. Die lette! Es ift feine mehr übrig.

Graf. Doch, armer Mann!

v. Churneifen. Belde? Bollenden Sie! Belde?

Graf. Gie felbit!

p. Churneifen. Graf -

Graf. Die ungludliche Sophie fommt zu Ihnen!

v. Churneifen. Gott! Gott ftebe mir bei!

# Bwölfter Auftritt.

#### General. Sophie. Vorige.

v. Churneisen. Sie ists — Bergebung! (Er umarmt fie.) Bergebung — Herr General — Graf! Sophie! Bergebung für das Leid, das ich auf Sie bringe.

Sophie. Renne mich Du - Dein im Tobe, wie im Leben!.

v. Churneisen (reift fich los). Gott - führe mich fort - weg aus biefem Leben -

Sophie. Segnen Sie ihn, mein Bater! das wird ihm Rube geben. Er hat ja niemand, ber ihn fegnet — ich darf nicht — ich bin feine Mörderin.

v. Churneifen. Nicht fo. (Er fallt vor ihr nieber.) So nicht!

General (hebt ihn auf und umarmt ihn). Ich verzeihe alled! Sophie. Graf, geben Sie Acht auf mich, wenn Sie eine Thräne feben in meinen Augen — dann ist es Zeit, dann reißen Sie mich fort.

General. Deine Sand -

General Die Bre.

s. Churucilen (mit fe im).

General. Gett ftarte End, meine lieben Ainber!

— Mein Sofra, jest gilt es. Männlich und ftart. Ache mit ihr. 3bre Anhe ist nicht Babunnu — ist ein Orfer für Dix. Ache — ideibe — bie Zeit ist ba!

Sophie im: rem Edrei: Die Zeit int ba! finge fie ibm un ben balo.,

v. Churneilen. 3ch beidwere Did, gebente Deines Baters!

Sophie. Meines Baters? (Seine bant in tie ihre flemment.) 3a, ja.

v. Chneneisen. Das Berhangniß hat mein Loos geworfen. Beine barum — aber — wenn mein Geift mit Boblgefallen auf Dich herab schanen soll, weine wie Deines Baters Tochter. Billft Du bas, meine Liebe?

Sophie (bie ihn farr angefeben hat, lagt mit einem bejabenten laut bee Schmerzene ihr Geficht auf feine Bruft herab finten).

v. Churneisen. Bas find einer Seele wie die Deine die leichten Schauer einer furgen Trenunng gegen ben ge= waltigen Gebanten bes Bieberfebens!

Sophie (mit Erhebung). Sa, Bieberfeben - Bieber-feben! balb - o balb!

# Dreizehnter Anftritt.

Abjutant. Borige.

Adjutant. Die Feinde bringen vor - unfere Borposten sind geworfen.

- General. Meine Pferde vor das Rommando bin: aus, ich fomme!
- v. Churneifen (mit bem bodften Enthufiasmus). Ach wer biefes Cobes fterben tonnte!

General (ohne von ber Rebe unterbrochen ju fenn, in einem Eifer fort). Das zweite Bataillon vom achten Regiment zum Sonttien — noch brei Estabrons hufaren zur Referve. Gleich, gleich!

Adjutant (geht).

General. Tochter!

# Vierzehnter Auftritt.

Adjutant, ber vorher bei Thurneisen war. Borige.

Abjutant (verneigt fich gegen Thurneisen). herr hauptmann! v. Churneifen. Gleich!

Sophie. Was ift bas? Du wirft blaß — bie Zeit ift ba - Nater!

General. Und beide ruft die Ehre gur Ausschnung; Dich dorthin — mich an eine andere Stelle! — umarmen wir fie und scheiben!

(Man bort die Trommeln Allarm folagen, die Trompeten der hufaren Appell blafen.)

v. Churneifen. Gutiger Gott! Go oft führte mich ber Schall jum Siege!

General. Der fcmerfte Rampf ift bier! Bormarts!

v. Thurneisen (außer fich). Kameraden, rettet die Ehre der Armee! — (Er umarmt Sophien.) Leb wohl, Sophie!

Sophie. Dein Engel ruft, Albert -

v. Churneifen. Leb mohl.

(Die Trommeln und Trompeten find in ber Rabe.)

Graf, helfen Gie bort! (Er beutet auf Sophie.)

General (umarmt Thurneisen). 3m Siegesgefchrei ber Bruder — fabre wohl! (Er fturgt fort.)

v. Churneifen. Leb mohl! (Dacht fich los und geht mit bem Abjutanten.)

Sophie (fallt bem Grafen in bie Arme).

(Der Borhang fällt, indem man noch die Trommeln und Trompeten bort.)



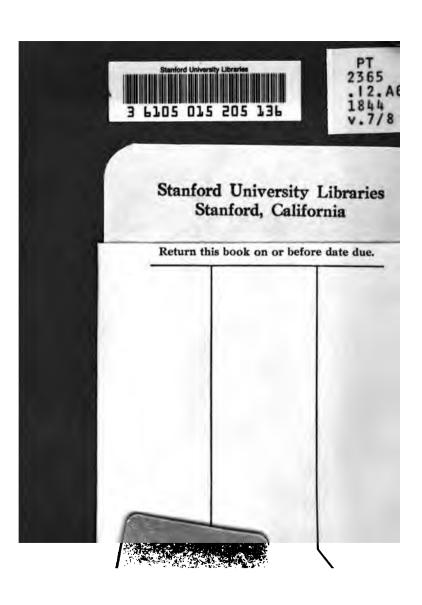

